# Ustdeutsche

Herausgeber: Verlagsanstalt Kirsch & Müller, Sp. z ogr. odp., Katowice, ul. Marjacka 1, Tel. 483; P. K. O. Katowice, Verlagsanstalt Kirsch & Müller, Sp. z ogr. odp., Konto 301989.

Erste oberschlesische Morgenzeitung

Erscheint täglich, auch Montags (sieben mal in der Woche) Sonntags mit der Beilage "Illustrierte Ostdeutsche Morgenpost" (in Kupfertiefdruck). Bezugspreis: 5 Złoty.

Anzeigenpreise: 10 gespaltene Millimeterzeile im polnischen Industriegebiet 20 Gr., auswärts 30 Gr., Amtliche und Heilmittel-Anzeigen sowie Darlehns-Angebote von Nichtba-iken 40 Gr. 4 gespaltene Millimeterzeile im Reklameteil 1,20 Zl. bzw. 1,60 Zl. Gewährter Rabatt kommt bei gerichtlicher Beitreibung, Akkord od. Konkurs in Fortfall.—Anzeigenschluß: abends 6 Uhr

Für das Erscheinen von Anzeigen an bestimmten Tagen und Plätzen, die nach Möglichkeit innegestalten werden, sowie für die Richtigkeit telesonisch aufgegebener Inserate wird keine Gewäste übernommen und kann die Bezastlung aus diesen Gründen nicht

# Dr. Schacht vom Kabinett abgewiesen

Gereizte Erwiderung auf das Youngplan-Memorandum

# "Finanzreform doch schon in Borbereitung"

Rein Gingehen auf die außenpolitischen Forderungen

(Telegraphische Melbung.)

Berlin, 6. Dezember. Auf die Ausführungen Forderung nach einer Finangreform bat des Reichskantpräsidenten Dr. Schacht zu den das Reichskabinett im Laufe seiner heutigen Berhandlungen über den Doungplan und der Sitzung solgende Antwort beichlossen:

"Der Berr Reichsbantpräfibent Dr. Schacht hat ber Reichsregierung ein Demoranbum ju ben im Gang befindlichen Berhandlungen über ben Doungplan und Bu ben Fragen ber Finangpolitit gugeleitet. Die Beröffentlichung fällt mitten in Befprechungen, bie über bieje Fragen mit ihm gepflogen worben finb. Die Reichsregierung muß ihr Befremben über bie Beröffentlichung aussprechen. Die Boreiligkeit, mit ber bie Stellungnahme bes Berrn Reichsbankprafibenten . erfolgt ift, gefährbet bie einheitliche Staatsführung. Der Berr Reichsbankprafibent hatte amar im Laufe ber Besprechungen angefündigt, bag er fich borbehalten muffe, feine Auffaffungen über bie Benrteilung ber ichmebenben Gregen bargulegen, er hat babei aber ansbrudlich betont, bag bies in einer Form geschehen murbe, bie feinen Goaben anrichten fonne. Art und Inhalt bes Memoranbums fowie ber Beitpunkt feiner Beröffentlichung fteben biergu im ichroffen Biberfprud.

Die Reichsregierung lehnt es ab, fich im gegenwärtigen Zeitpunkt auf eine Unseinanberjegung mit ben Darlegungen bes Memoranbums einzulaffen. Die Reichs. regierung hat fich bereits in ben letten Tagen babin fchluffig gemacht, bem Reichstage im Laufe ber tommenden Boche bie Grundzugen ihres finangiellen Brogramms gu unterbreiten. Das Programm wird Magnahmen gur Sanierung ber bentfchen Finangen, eine umfaffenbe Stenerreform und bie Entlaftung ber Raffenlage, insbesondere auch bon ben Buichuffen für die Arbeitslofenverficherung burch Berftartung ber Ginnahmen ber Anftalt, umfaffen. Den Frattions. führern ber an ber Regierung beteiligten Barteien ift ichon vor Tagen eine Ginlabung gur Erörterung biefes Brogramms für ben Anfang ber tommenben Boche Bugegangen, Der Reichstangler wirb am nächften Mittwoch im Reichstage, bem bie Regierung allein berantwortlich ift, biefes Programm ber Reichsregierung in einer Regie = rungserflärung borlegen und hierfur fomie für bie Befamtpolitif ber Reichsregie-

rung bie Bertrauensfrage ftellen."

Die Antwort der Reichsregierung wird in weiten Rreisen des deutschen Bolkes das aller- wiegend außenpolitischer Natur. rungen Dr. Schacht 3 waren erfüllt von tiefer randums gibt bie Reichsregierung nicht, fie be- bes Schachtschen Schrittes in ber Außenpoli- ipater bekannt gegeben werben. Sorge über die innen- und außenpolitische Entwidlung seit ben Sachverständigenverhandlungen in Paris. Alls Führer der deutschen Sachverftanbigen fühlt fich Dr. Schacht innerlich mitverantwortlich für das, was dort bejchloffen worben ift, und auch für bas, was fich aus biejen Beichlüffen ergibt. Das moralische Recht und auch die moralische Berpflichtung, seine warnende Stimme zu erheben, wenn die Entwidlung in einer Richtung geht, die er nicht gutbeißen tann, wird dem Reichsbantprafidenten Dr. Schacht niemand absprechen können, am allerwenigften follte bas bie Reichsregierung tun burder deutschen Delegation berufen hatte.

Der Ton ber Regierungserflärung ift fo perfönlich verärgert, daß er von den fach lich en Reichsregierung sich an ihre Pflicht unangenehm erinnert fühlt und ben läftigen Mahner in feine Schranken zurüchweisen will. Die formaljuriftische Berantwortlichkeit trägt bie Regierung, wie sie in ihrer Erflärung ausführt, nur bem ber Beröffentlichung feines Memoranbums ge-Rabinett nicht ihm, fonbern nur dem Reichstag unbequemen Warner mit dem fleinlichen Mittel der Formal-Juriftit gurudzuweisen.

Die Erklärungen Dr. Schachts waren über-Rreisen bes deutschen Bolkes das aller- wiegend außenpolitischen Natur. Gine Im Gegensatz zu dieser rein parteipolitischen Befrem den hervorrusen. Die Erklä- Antwort auf diesen Teil bes Schachtschen Memo- Darstellung sieht die "Germania" die Bedeutung

schränkt sich darouf. Dr. Schachts innenpoli-tik, also da, wo sie tatsächlich liegt, und das Blatt tische Forderungen zurückzuweisen und legt besonderen Wert darauf, daß Schacht dem erklärt, daß das, was Schacht hier gesordert habe, Ausland klar zu machen sucht, daß über den boch ichon (!) in Borbereitung fei; Doungplan von beutscher Seite noch feine & Schacht habe bies auch wissen muffen. Man wegs bas lette Bort gesprochen sei, und wird es trotbem Dr. Schacht nicht verübeln bag bie Ablehnung bes hugenbergichen Bolfsbebürfen, daß er seine innenpolitischen Forderungen und Borwürfe an die Reichsregierung energisch ausgesprochen hat. Die Zeit, daß solche plan. Reformen in Vorbereitung sein sollten, ist Der längst vorüber. Wenn Schachts Memorandum nicht herausgekommen wäre, hätte die Deffentlichkeit nichts davon erfahren, daß mit der Finangreform nun wirklich einmal Ernft gemacht werden sollte. Unter biefen Umftanden wird man es begrüßen, daß Dr. Schacht die Reichsregierung gezwungen hat, mit ihren Plänen an das Tageslicht zu kommen, sodaß einer weiteren hinausichleppung diefer Fragen doch größere Widerstände entgegenstehen als bisher.

Bergleicht man die Unficht ber Reichsregierung über Dr. Schachts Meußerungen mit ben Ausführungen ber Berliner Breife, fo wirb man mit Bebauern feitstellen muffen, bag ich bie Reich 3regierung feftgelegt bat auf ben Ctanbpunft, ben ber "Borwarts" für bie Cogialdemofratie vertritt, während die gesamte burgerliche Breffe, insbesondere die Breffe des Zentrum 3 und ber Rechten, Dr. Schachts Schritt innenund außenpolitisch begrüßt.

Genau wie die Reichsregierung sieht auch ber "Vorwärts" bas Membrandum nur bon bem Standpunkte ber Innenpolitik an und forbert - eine Forderung, die fich bas Reichstabinett vollkommen zu eigen gemacht hat -, bag ber Reichsbankpräfident "in bie Schranken fei-ner Befugniffe zurückgewiesen" wer-ben muffe. Der "Borwärts" tut noch ein übriges, wenn er die Tatiachen jest dahin zu verdrehen sucht, bağ er bem Reichsbantprafibenten Schacht ben Borwurf macht, er fei fculb daran, bag im Haag feine günftigeren Ergebniffe erzielt werden

jei; Doungplan bon beuticher Seite noch feine 3gehrens in feiner Beife gleichbedeutend fei mit einer Buftimmung jum Cachverftanbigen-

Der Berliner Borfen Conrier" bezeichnet Schachts Ausführungen als bis ing lette Detail hinein nüchtern, fachlich, überzeugenb. Die Sachverständigen ber Alliierten muffen fie Wort für Wort unterichreiben. Es laffe fich baran nicht beuteln und nicht rütteln. Befonderes Ge-wicht erhalte ber Schritt Dr. Schachts noch baburch, baß er mit feiner oft bewiesenen, faft rudfichtslofen Entichiedenheit der Reich Bregierung und besonders dem Finangminifterium ben ichweren Borwurf öffentlich ins Gesicht schleubere, daß von den innenpolitischen Forderungen des Youngplanes bisher noch nichts durchgeführt worden fei. Diese Stellen hätten sich bamit einer schweren Unterlassungssünde schul-

Die "Dentiche Allgemeine Zeitung" bemerkt, baß fich Dr. Schachts Gebankengange vielfach mit ihren Auffaffungen beden, und bag jest alleg barauf ankomme, daß die Regierung handele, um eine Ericutterung bes Wirtichaftslebens gu bermeiben.

Der "Berliner Lokalanzeiger" ichlieglich ipricht von einem Schlage gegen das Rabinett, beffen Wirkung noch nicht abzusehen sei. ss.

### Ulik-Berufungsverhandlung im März

Rattowig, 6. Dezember, Die Berufungsberhandlung im Ulipprozeß findet — wie der Berteibigung bes Angeklagten mitgeteilt worben ift enbgültig im Marg nachften Jahres ftatt. Der genaue Zeitpunkt wird ber Berteibigung erft

Außenpolitische Opposition im Reichsausschuß der DVP.

# Protestflut gegen das Polenabkommen

Wenig Aussicht für Billigung durch den Reichstag — Auch Curtius jehr bedenklich

(Drabtmelbung unferes Berliner Conberdienftes.)

fen, deren Bertrauen ihn doch jum Borsitenden zeitung" meldet heute, daß in der letten Sitzung werden. des Reichsausschuffes der Deutschen Bolkspartei eine Entschließung über bas bentich-polnische Li- Berhandlungen über einzelne Buntte burfte bie quibationsabkommen gefaßt worben fei, bie biefes Erkenntnis gegeben haben, baß Musführungen Dr. Schachts recht pein- Abtommen auf bas icharffte ablehne. Der Reichslich absticht. Man hat das Gefühl, daß die ausschuß habe sich bamit in geraden Gegensat jum Reichsaußenminifter Dr. Curtins geftellt.

Diese Melbung trifft nicht zu. Richtig ift, daß ber Reichsausichuß der Deutschen Volkspartei sich mit bem Polenvertrag eingehend beschäftigt hat Reichstage gegenüber. Der Reichstag und damit ebenso gut die Regierung ist wiederum versamtwortlich dem deutschen Bolfe. An das deutschen Wehrheit der Mitglieder des Reichsausschusses und den Auswärtigen Ausschuße mie in den Beratungen der Keichsbausschußes mit als äußerst bedeutlich angesehen wurde. fche Bolf hat fich ber Reichsbantprafibent mit als außerft bedentlich angesehen murbe. Aber auch Reichsaußenminifter Dr. Curtins wandt. Wenn die Regierungserklärung Schachts hat keinen Sehl daraus gemacht, daß manche Teile Schritt als ungulaffig binftellt, weil bas bes Abkommens ihn keineswegs befriedigen. Es ft beshalb in gemeinsamer, Arbeit eine Lifte bon verantwortlich fei, dann wird man das als einen Bebenken gegen einzelne Bunkte bes Abkommens allzu durchsichtigen Bersuch ansehen muffen, den zustandegekommen und diese Liste durste ihre Rolle benken gegen ben zwischen Deutschland und Polen unbequemen Warner mit dem kleinlichen Mittel pielen in Verhandlungen, die trop der bereits abgeschlossenen Bertrag unter eingehender Beerfolgten Unterzeichnung des Abkommens gründung eingebracht.

Berlin, 6. Dezember. Die "Deutiche Tages- in Barfcau bereits wieber aufgenommen

Den Anlag du biefer Bieberaufnahme ber

bie parlamentarifche Stimmung im Reichstage gegenüber dem Abkommen derartig ift, bag eine Annahme bes Abkommens zumindest zweifel= haft gewesen ware,

tommen erhoben.

Der Deutsche Ost marken berein, du bessen Borsigenden vor kurzem Staatsminister a. D. Dr. von Richter gewählt worden ist, hat in einer Eingabe an die Reichsregierung und die preußische Staatsregierung seine starken Be-

### Moldenhauers Urteil über die Wirtschaftslage

Bor dem Reichsausschuß der Deutschen Volkspartei sprach nach Dr. Curtius' außenpolitischem Vortrag Reichswirtschaftsminister Dr. Wolden hauer über die Wirtschaftslage.

Moldenhauer über die Wirtschaftslage.

Man könne fast von einer Hoffnungslosigkeit in weitesten Kreisen der Wirtschaft
iprechen. Demgegenüber habe die Wirtschaft
iprechen. Demgegenüber habe die Wirtschaftspolitik vor allem die Aufgabe, die Ausfuhr zu
fördern, in erster Linie durch Hauskuhr zu
träge, aber auch den Innenmarkt zu
stärken, vor allem durch Hisse für die Landwirtschaft.

"Das Schwergewicht der Arbeit der
nächsten Monate muß auf dem Gebiete der
Vin andresseit

Das Deutsche Reich muß aus dem Raffenelend heraus und feinen Saushalt in Ordnung bringen.

Das wird das Bertrauen im In- und Aus-lande ftarten und damit die Bufuhr notwendigen neuen Auslandsgelbes für produttive 3mede er-

# Die Stlarets vor dem Untersuchungsausschuß

Thre Bernehmung als zwedlos abgebrochen

(Telegraphische Melbung.)

Berlin, 6. Dezember. Der Stlaret-Unterfuchungsausichuß bes Preugischen Landtages hat zu heute nachmittag ben Buchhalter Lehmann und die Gebr. Stlaref als Bengen geladen. Bunachft erfolgte in ber beutigen Sitzung eine Gegenüberftellung bon Dbermagiftratsrat Brandes von der Hauptprüfungs-stelle und Direktor Brolat. Es handelt sich um die Behauptung Brolats, bag er Brandes nicht hinfichtlich ber Revifion der Stlaret. Rredite beeinflußt habe.

Obermagistratsrat Brandes: "Brolat hat mir gesagt, die Stlarets seien febr tüchtig. Er fagte mir weiter, daß die Sklarets eine fehr offene Sand hatten, und bag fie gur Unterftugung ber Partei und bes Reichsbanners reiche Mittel Berfügung gestellt hatten. Er wollte mir den Betrieb ber Stlarets zeigen. Ich lehnte das ab, weil es mit meinem Beruf als Revifor unverein-

Brolat: "Ich wiederhole, daß die Ausjage bes herrn Brandes nicht ben Tatsachen entipricht." Brandes: "Ich muß das, was ich hier vorhin gesagt habe, als richtig nochwals unter-

Nachträglich wurde mir eine sehr intereffante Feststellung zur Kenntnis gebracht. Sa-kolofiki hat an jenem Tage, an dem Brolat mir war, bor ber Tur meines Buros Leo Stlaret mit seinem Wagen warten gesehen. Ich nehme an, daß sie beide sich bemühen wollten, mich einsuwickeln."

Mir ift damals viel in den Weg gelegt worden. Es ging nicht in mein Gehirn hinein, daß ein Krebit von 10,5 Millionen gegeben sein soll gegen Forberungen an bie Begirkamter. Davon, bag ich einem Republikaner gern ein Bein ftelle, wie Herr Brolat geaußert hat, kann gar keine Rebe

Berichterftatter Abg. Ronnede (Dnat.): "Wenn die Behauptung zuträse, daß Brandes der Auf vorausging, Republikanern ein Bein zu stellen, wäre Brolat verpflichtet, uns zu sagen, wer diese Behauptung aufgestellt hat."

Brolat: "Ich will bente bie Ramen nicht nen-

Mbg. Obuch: "Ms ber Tatsache, daß Brolat bie Ramen heute nicht nennen will, können wir bie erforderlichen Schlüsse giehen."

Es folgt die Vernehmung bes 58jährigen

### Bürgermeisters Scholz.

"Der Gesellschaftsausschuß hat, wie man mir jest in Erinnerung rief, im Februar 1927 die erste Bilanz der ABG von 1925 zurückgewiesen, weil sie mit einem Difizit abschlöß und weil man eine nochmalige Nach prüf und mit weil man eine nochmalige Nach prüf ung für nötig hielt und da Kieb urg damals friftlos entlassen ward. Während 1925 noch kein Bericht der Hauptprüfungsstelle diese Fehlbeträge dusammengestellt batte, habe ich wohl dei der Bilanz 1926, als ich den Bericht hatte, in temperamentvoller Weise gefagt: "Ja, bann liegt ja eine Bilangfällchung por!" Die Sauptprufungsftelle wurbe nunmehr vor!" Die Sauptprüfungsstelle wurde nunmehr beauftragt, in Zukunft solche Fälschungen nicht unsentveckt zu lassen. Magistrat und Stadtvervordnetenversammkung haben bann die Bilanz trog der Sehlbeträge genehmigt. Gegen den verantwortlichen Geschäftssicher Kieburg Strofanzeige zu erstatten, wurde erwogen. Der Aufsichtsrat dat aber geantwortet, daß man gegen Kieburg nichtz unternehmen könne. Ich glaube, daß diese Aeuberung von Gaebel und Schalldach stammte. Ich din von jeher grundsäplich Gegner von Monopolen gewesen.

Der Oberbürgermeifter muß über ben gangen Borgang unterrichtet gewesen sein."

Bahrend ber Mittagspaufe waren im Land-

### die drei Briider Stlaret

erschienen. Sie wurden getrennt untergebracht. Zunächst sollte der Buchhalter Lehmann vernommen werden. Er verweigerte aber mit Rücksicht auf den Strafprozeß die Aussagen und mußte entlaffen werden.

### Willi Stlaret.

ber bon zwei Beamten in Zivil vorgeführt wurde, ist 44 Jahre alt und von untersetzer Figur. Er richtig haftig und erregt mit vielsach sich steigerndem Stimmauswand folgende Au 3führungen an ben Ausschuß:

"Es ift traurig, daß keiner der Herren vom Magistrat dis jest den Mut gesunden hat, die wirkliche Wahrheit zu sagen. Wäre dies ge-icheben, dann hätten die Zeitungen und überhaupt die Dessentlichkeit nicht mit berartigen Keulendie Dessentlichkeit nicht mit berartigen Keulenjch lägen auf uns einhauen können. Sämtliche Bewte, der Oberbürgermeister sowohl wie der Stadtkämmerer Dr. Lange und alle anderen wußten von unseren ganzen Verträgen, wußten auch von jämtlichen Schäbigungen, die hierburg die Stadt Berlin erlitten hat. Ich werbe bieje Behauptung in ber Sauptverhandlung meines Berfahrens vor aller Deffentlichfeit burch Bengen-Ansfagen unter Gib beweisen. Unfere

leichtern. Gleichzeitig muß im Zusammenhang mit dem Youngplan eine Resorm der Steuer nach der Richtung der Senkung der direkten und Realsteuern stattfinden. Damit wird eine Vildung eigenen Kaditals und das Anfrechterhalten der Wettbewerdssähigkeit dewbscher Waren auf dem Weltmarkt ermöglicht. Findet das deutsche Vost die Araft, diese Aufgaden zu lösen, so sehr ich die Lage der deutschen Wirtschaft nicht als bossnungs-los an. iondern sehe durchaus die Mögalich. los an, sondern sehe durchaus die Moglich-feit, die heutige schwere Depression zu über-

Berträge waren nur jogenannte Scheinberträge. Reiner diefer Berträge wurde bon der Stadt gebalten. Bir wurden immer wieder hingezogen. Bir waren fogniagen bie Sanierungsftelle ber Stadt Berlin, und wenn wir uns beflagten, wurden wir inmer auf den wir uns beflagten, wurden wir inmer auf den nächsten Vertrag dertrößtet. Immer hatten wir neue Beich werden. Gerade der Bürgermeister Scholzwar dersenige, der im Haushaltsausschuß unsere Verträge saniert hat. Da kam der vielbesprochene Monopolvertrag zustande. Nun haben die Herm alle Angst. Wir haben nie einen Veamten zu bestechen versucht oder versiucht, ihn durch irgendwelche Handlungen zu Unserblich feiten zu versähren.

Wenn die meisten ber Herren jest zu feige find, die Wahrheit zu sagen, so muß ich er-

### alle waren mit uns befreundet.

Der Stadtverordnete Rofenthal hat uns wohl

hätte 1925 bas Inventa hat dier ausgesagt: "Ich für 2000 Marf erhalten, das 1922, also in der Juflationszeit, mit 1 Million bewertet war. Um zu zeigen mit welchen Mitteln gegen uns gearbei-tet wird, werde ich dazu sagen: Das Inventar beftand ans leeren Kisten, bie mit Kapier beklebt waren. Die Räume der städtischen KBG. waren ein breiediger Saustall, in den kein Menschhereinkommen wollte. Wir mußten erst alles renovieren lassen.

Den Dberbürgermeifter will ich weder entlasten noch belasten. In meinem ganzen Leben habe ich ihn einmal gesehen und ganz kurz ge-

Abg. Könnede: "Seit wann haben Sie an die RBG. geliefert?"

Stlaret: "Seit 1922 oder 1923. Wenn wir wagenweise an die KVG. geliefert haben, so haben wir bei Zahlungen nur das Mehrsache unserer Fahrsche in e bekommen. Hür das embsangene Notgeld konnten wir nicht einmal unsere Garnrollen konsen. Es war nur ein Entgegen-kommen von und, wenn wir sieserten. Mit dem Lager sind wir dom Magistrat dereingelegt worden. Es liegt also genau umgekehrt. Unsere Waren bildeten den kleinsten Teil des Lagers. In der Hauptsache bestand es aus ganz minderwertigen Beständen. Der Magistrat hat ums vertröstet".

Abg. Könnede: "Bitte nennen Sie Namen." B. Sklarek: "Das muß ich mir für die Hauptverhandlung vorbehalten. Ich müßte sonst ben Magistrat bon oben bis unten nennen. alle, und Hunderte nach uns, werden immer dar-an glanben, was der Wagistrat sagt, dis man eines Besseren belehrt wird."

Der Stadtberordnete Kosenthal bat uns wohl ein Duhendmal gesagt, wir brauchten für die Rredite bei der Stadtbank nicht "danke schön" an sagen in der Hauptverhandlung werden wir all dies durch Zeugen auß gagen beweisen. Rosenthal kannte unsere Berträge. Ieder der Genthal kannte unsere Berträge durchgelesen. Es aab darüber weder deie Etadtbank noch im Magistrat ein Geheimnis.

Heine wirde mir den Bert ehr mit dem Magistrat auß er leh i gt werden. An men kann ich nicht weiter nemmen. Kamen kann ich diese kerträge durchgelesen. Skandal, bleiben wir ruhig! Berlin hat uns geschäbigt. Tropdem härte Berlin keinen Schaden werden, werden nicht der Konk in einen Schaden werden nicht der Konk ist worden wären. worden wären.

Auf Einspruch bes Juftieministeriums tritt ber Ausichuß in eine nicht öffentliche Sigung

Wiederherstellung der Deffentlichkeit teilt der Vorsigende Schwenk folgendes mit:

"Der Ausschuß ift in seiner Mehrheit gu ber Anffaffung gekommen, daß nach bem bisherigen Berlauf ber Bernehmung bei bem gulett gehörten Beugen nicht bie Bahricheinlichkeit befteht, ber Bahrheit näher ju fommen. Es hat infolgebeffen keinen 3 wed, in ber Vernehmung ber Zeugen Lehmann und ber Brüber Sklarek

Erhöhung der Arbeitslosen-Lasten?

# Protest der Arbeitgeber

"Rechtzeitig auf Abhilfe gedrängt"

(Telegraphische Melbung)

Berlin, 6. Dezember. Die Spigenverbande ber Berlin, 6. Dezember. Die Spigenverdande der Arbeitgeberorganisationen veröffentlichen, veranlaßt durch die Nachricht, daß der Reichsarbeitsminister eine Vorlage vorbereite, wonach Beseitigung des Fehlbetrages in der Reichsanstalt für Arbeitsbermittlung und Arbeitslosenverscherung eine Heraussehung der Beiträge der Arbeitgeber und Arbeitnehmer um 3 Prozent beabsichtigt sei, eine gemeinschaftliche

### Rundgebung.

In diefer erklären fie u. a., daß fie einen berartigen Blan gur Erreichung bes Gleichgewichts von Einnahmen und Ausgaben in der Reichs anstalt weber mit ben tatfächlichen Berhältniffen ber Anftalt noch mit unserer Gesamtwirtschaftslage für vereinbar halten. Die Erflärung ftellt fest, bag bie am 3. Oftober b. 3. vom Reichstag beschloffene Novelle nicht annähernd ausreichend fei, um den laufenben Fehlbetrag der Reichs= auftalt und darüber hinaus, den Dehrbedar für die Wintermonate 1930 zu decken. Weiter besiffert die Erklärung für die fritischen Monate Januar bis März die Mehreinnahmen aus der jett vorgeschlagenen Beitragserhöhung auf höchstens 50 Millionen Mark. Dem gegenüber bleibt immer noch ein ungebedter Dehrbedarf von rund 250 Millionen Mart. Außerbem liegt noch aus früherer Zeit eine Schulben = Last ber Reichsanftalt von 350 Millionen Mark bem Reich gegenüber vor. Somit sei ber geplante Löfungsversuch nicht geeignet, Die ber Reichsanftalt brobenden ernften Gefahren abzumehren. Die Erklärung erinnert baran, daß die Arbeit=

immer wieder gedrängt hatten, recht = zeitig, d. h. bor Jahresfrift, eine Sanierung der Reichsanstalt im Intereffe der Erhaltung ihrer notwendigen Leistungen für die erwerbslose Bevölke= rung durchzuführen.

Mit um so größerem Recht und Nachdruck müßte sie sich bei dieser Sachlage schon jest dagegen verwahren, daß, losgelöst von der unaufsichiebbaren Frage der allgemeinen Finanz- und Stenerresorm und im Gegensat zu der von allen Seiten anerkannten Notwendigkeit der Entstehen und unseren Renduktion auf einem Einest. la ft ung unserer Probuktion, auf einem Einzelgebiet erhöhte Leistungen von Arbeitgebern und Arbeitnehmern verlangt werden sollen, die im wirtschaftlichen Ergebnis einer Steuerwirtschaftlichen Ergebnis einer Steuererhöhung zu Lasten der Arbeitgeber und Arbeitnehmer gleichkämen, dabei aber nicht einmal den Erfolg haben könnten, die Finanzen der Reichsanstalt auch nur enigermaßen ins Gleichgewicht zu bringen.

### Beilegung des Konflittes mit den "Rieler Reuesten Rachrichten" (Telegraphifde Melbung.)

Riel, 6. Dezember. Bie die "Rieler Renesten Rachrichten" mitteilen, hat der Oberstaatsanwalt in Kiel in dem Beugniszwangswerfahren gegen einen Mitarbeiter des Blattes den Antrag auf Zeugenvernehmung des Mitarbeiters zurüdgenommen, Damit ist die bereits angeordnete Zeugniszwangshaft von zwei Monaten gegenstandslos geworden.

### Annahme des Mißtrauensantrags im Geim

(Telegraphifche Melbung)

Barichau, 6. Dezember. Der bon ben Oppositionsparteien eingebrachte Diftrauensantrag ift heute abend gegen 23 Uhr mit 246 gegen 120 Stimmen bei 4 für ungültig erflarten Stimmen angenommen worden. Nach ber Abftimmung veranftalteten bie tommuniftischen Abgeordneten eine Rundgebung im Gaale, bie ben Seimmarschall Dacghniti nötigte, die Sitzung aufzuheben, ohne ben Termin ber nachften Gigung an bestimmen.

### Minderheits: schulberhandlungen in Paris

(Telegraphifche Melbung)

Rattowit, 6. Dezember. Wie bie polnische Breffe melbet, begeben fich am Sonnabend Minister Morawski, ber Leiter bes Minberheitenamtes in Rattowig, Dr. Singe, Boiwobichaftsrat Roftka und Schulbifitator Dgrobginfki nach Paris, um an den dortigen Verhand. lungen zwischen Deutschland und Polen über bie Auslegung ber in ber Genfer Konbention enthaltenen Beftimmungen über bie Minberheitsichulen in Oftoberichleffen teilgunehmen.

### Die Grenzverlegungen durch polnische Militärflieger

(Telegraphische Melbung)

Berlin, 6. Dezember. Wegen ber bon polni-Berlin, 6. Dezember, Wegen der don polnisichen Militärslugzeugen begangenen Grenzberten den noch er eigen mehren der en zuer den noch er epolnischen Kegierung in Warich an nachdrücklich Beschwerde erhoben. Wie der Amtliche Preußische Bressedienst ersährt, hat darauf hin die polnische Gesandrschaft mitgeteilt, daß die polnische Kegierung die einzelnen Fälle einer gericht ich en Untersuch ung zugeführt und ftrenge Verfügungen getroffen habe, um in Zufunft einer Wiederholung dorzubeugen. in Bufunft einer Wieberholung borgubengen.

### Befriedigender Abschluß der Schlesischen Bergwerks- und Hütten-A.-G.

In der Aufsichtsratssitzung vom 5. Dezember konnte der Vorstand über einen bisher befriedigenden Verlauf des Geschäfts. jahres berichten. Unter den üblichen Vorbehalten darf auch für das laufende Jahr wieder mit der Ausschüttung einer angemessenen Dividende gerechnet werden.

### Commerzbank kauft deutsches Gold in Argentinien

Wie der "Börsencourier" meldet, hat die Commerz-und Privatbank in Argen. tinien einen Goldkauf von 5 Millionen Mark in alten 20-Markstücken getätigt. Die Sendung dürfte schon in diesen Tagen in Deutschland eintreffen und geht dann sofort an die Reichsbank. Es sollen sich aber in Argentinien noch weitere deutsche Goldstücke befinden, die nach und nach an die Commerzbank abgeführt werden

# Riesenfälschung Bemberg-Strümpfen

(Telegraphifche Melbungen.)

Schwindel auf dem Aunstfeiden markt bie beste Auslität kennzeichnenden Stempel beschäftigen sich seine Mitte Ottober die Arim Bemberg Gold" versehen, in den Sandel gebracht worden waren.

In Berlin wurden Ermittelungen gegen

Berlin, 5. Dezember. Weit einem riefigen | Runftseidenstrümpfe minderer Qualität, mit bem

besondere Sachsens. Den Grmittelungen liegen Anzeigen zugrunde, die von J. B. Bemberg A.-G. gegen eine Reihe von Kirmen der Strumpffahrifation erstattet worden Find. Die Bemberg AG. hatte die Feststellung treffen müssen, daß in einem Umfange, der sich bisher nicht im entserneisen abschäfen läßt, Aunstseidenstrümpsen beschlagnahmen lassen In Berlin wurden Ermittelungen gegen

# Wie Ariegsgreuel-Lügen entstanden

In Rr. 2195 ber "Neuen Burcher Beitung" | wird folgendes geschrieben:

Der Beitschrift "The Chriftian Century" entnimmt die treffliche "Redue of the Churches" das Nachricht erheiternd wirken könnte, wenn es nicht o erschütternbe Erinnerungen wedte.

Die "Rölnische Beitung" berichtete bei ber Erpberung Antwerpens:

"Als Antwerpens Fall bekannt wurde, läuteten die Gloden" — gemeint waren die Kirchen-gloden Kölns.

Der 80. Geburtstag des Generalfeldmarschalls und herzliche Glückwünschen der dat lauten."

In England konnte man darauf sesen: "Entsprechend einer Mitteilung, die der "Matin" aus Köln erhält, wurden in Antwerpen die belgissen, dem hochverbienten Heerführer lebhafte und herzliche Glückwünsche darzubringen.

In England konnte man darauf sesen: "Entsprechend einer Mitteilung, die der "Matin" aus Köln erhält, wurden in Antwerpen die belgischen Priester, die sich weigerten, die Glocken zum Fall der Stadt läuten zu lassen, aus der Stadt verjagt!"

Darauf wußte ber "Corriere bella Gera" be-

"Nach dem Bericht, ben eine Londoner folgende Beispiel einer Rriegslüge, bas in ber bie unglücheligen belgischen Briefter, die sich bei ber Ginnahme Antwerpens weigerten, bie Gloden läuten gu laffen, gu 3 mangsarbeit ber-

Daraufhin feste ber "Matin" wieder ein, und zwar mit folgender Schauermär:

"Nach einer Erkundigung bes "Corriere" von Röln über London wird beftätigt, daß die barbariichen Eroberer Antwerpeng bie unglüchfeligen belgifden Priefter für hervische Berweigerung bes Glodengeläutes beftraften, indem fie fie als lebenbige Rloppel - ben Ropf nach unten - aufhängten."

Die Technische Sochschule München hat zur atabemischen Jahresfeier Dr. Edener und Brof. Dr. Junters zu Ghrensenatoren ernannt.

# Unterhaltungsbeilage

# Der Rauch / Maria Konopnicta

Aus dieser Träumerei riß sie bas Pfeifen der Amsel heraus, die von dem aus der Fabrik in das Kenster serding, die dem dis det Kadeli in die Helodien zu schneitern begann. In der Stude wurde est nun etwas fröhlicher, das Feuer knisterte auf dem Kamin und die Amsel trillerte zum Ohrenzerreißen. Und als der Vollmond am Himmel aufschen Und als der Vollmond am Himmel aufschaften. ging, schmolz dieses ganze feurige Wundergebilde

Erft spät am Abend tam der Sohn zurud und wieder rief er von der Schwelle aus:

- Mama, effen! . .

Und ausammen mit dieser jungen fräftigen Gestalt übertrat die Schwelle des Stübleins Fröhlichkeit, Lachen und Freiheit. Diesmal as der Junge mit weniger Haft, er erzählte der ihn außfragenden Mutter das und jenes über den bergangenen Tag; worauf er dann breit zu gähnen und sich zu strecken begann. Nicht einmal die Amsel ergötzte ihn in diesem Augenblick.

— Geh' schlafen, Söhnchen, geh' schlafen — sbrach die Mutter, ihm den Kopf streichelnd. — Mußt morgen vor Tagesanbruch wieder auf . . .

— Ich geh' schon, Mama, — antwortete er mit schläfriger Stimme — geschuftet hab' ich heute, daß ich bergeh' vor Mübigkeit!

Und 3' Baterunfer, Sohnchen, bet' mahnte sie ihn noch.

— Jawohl, Mama.

Gr füßte ihr die Hand, kniete vor seiner Britsiche nieder, senkte den Kopf auf die gefalteten Hände und sagte schnell mit halblauter Stimme das Baterunser und das Heilige-Wutter-Gottes-Gebet her, es dier und da durch ein mächtiges Gähnen unterbrechend, dann schlug er sich polternd an die Brust, befreuzigte sich mit dreiter Gebärde und nachdem er hurtig seine Kleider abgestreift hatte, warf er sich auf das harte Lager.

Er schlief auch beinah sofort ein und im Stüblein konnte man seine gleichmäßigen tiesen Atemaüge hören, während die Mutter lange noch ihre Gebete vor dem geschwärzten, aus dem goldennen Hintergrund hervorschauenden Antlig der Allerheiligsten Jungfran klüsterte.

Endlich erlosch die Lampe, die Amfel hörte auf, sich in ihrem Käfig zu rühren, alles wurde still, um am nächsten Morgen beim Tagesanbruch wieder aufzuwachen.

Mit diesem Aufwachen war es recht schlecht be-stellt. Die Witme schlief jenen kurzen, wachsamen Schlaf des Alters, der gleichsam die Stunden des Lebens bor bem großen Ginschlafen in der Tobes-

gruft auffpart.

Aus biefem Schlaf wachte fie gleich nach bem zweifen Hahnenschrei, lange noch bor dem ersten Fabriffignal auf, und, nachbem sie vom Bette hermeinen Hahnenschrei, lange noch den ersten — Der Blit, Mama, — sprach er mit leiser, Fabriksignal auf, und, nachdem sie dom Bette her-untergekrochen war, trippelke sie in der Stube herum, die Frühstlickssuppe für den Sohn anrichtend und Gebete flüsternd. Im Fensterlein stand

bann ber große und ftille Morgenstern und schien gerabe auf das Gesicht des schlasenden Jungen. Die Mutter ließ einmal ums andere ihre Augen über dieses Gesicht gleiten. Sie hätte schon gern ihren Einzigen geweckt, aber ber tiefe Schlaf des Jungen hielt sie zurück

— Ach, ich laß ihn! . . . — flüsterte sie hall laut — mag er noch so ein klein bissel schlafen .

Erft wenn der durchdringende Pfiff des herausgepreßten Dampfes ertonte, rief sie den Jun=

Martin! Martin! Martin! Steh' auf, Söhnchen, es wird gepfiffen . .

Der Junge drehte den Ropf nach der Wand. Das ist die Amsel, Mama, — sagte er halb

- Jawohl! die Amfel! In der Fabrik pfeifen fie, Sohnchen, aber nicht die Amfel!

Er streckte sich, beckte sich den Kopf zu, brummte, aber die Mutter ließ nicht nach. Die Nachtwache ging zu Ende, der Keffelarbeiter mutte als erster vor allen anderen Arbeitern auf seinem Plat sein. Das wiederholte sich so die ganze Gotteswoche lang und nicht einmal der Sonnteg machte eine Ausgeschwe Sonntag machte eine Ausnahme.

Doch einmal — es fehlte noch ein ganzes Stud bis zum Morgen, schreckte ber Junge ganz allein aus bem Schlafe auf und sehte sich auf bas

Die Mutter war icon an feiner Seite.

— Was ist los? Was ist bir, Söhnchen, was ift bir benn? - fragte fie beforgt.

Er antwortete nicht. Mit weitgeöffneten Augen schaute er fie an, die Lippen gitterten ihm, bie Stirn war mit faltem Schweiße bebedt.

Die aus bem offenen Sembe sichtbare Bruft hob und senkte sich unter den ftarken, fast hörbaren Herzschlägen.

Es umfaßte ihn mit ihren Armen bie Mutter Bas ift bir, mein Söhnchen, was ift bir benn? - fragte fie und bergte ibn, wie ein fleines

Er konnte sich lange nicht beruhigen

— Nichts, Mama, — ibrach er endlich mit sichtbarer Anstrengung — nichts . . . es träumte wir nur . . daß . . mich der Blig getroffen

Die Witwe erstarrte. Aber sie ließ es ihren Sohn nicht merken. Sie wollte etwas sagen, aber die Stimme blieb ihr in der Rehle steden.

Der Junge saß steif und aufrecht auf ber Britsche, mit erschrecktem Blick vor sich hinsschauend.

Er schwieg und feuchte laut.

Die Witwe hatte sich endlich zusammen-

"Ach was, Söhnchen! — sprach sie, ihr glübende Wange streichend — macht nichts!

Ach was! . . . Träume sind Schäume, in Gott ist die Wahrheit.\*) Ach was, Söhnchen!

Und als dem Jungen die Zähne laut zu klap pern begannen, feste fie fich ju ihm, brudte feinen Ropf an ihre vertrodnete Bruft und wiegte thn — wie sie es tat, als er noch ein Wickelbind

Der Junge ließ sich endlich befänftigen, wurde ruhiger und fiel endlich auf das Riffen gurud. "Geh' schon, Mutter — sprach er — geh' schon, leg dich hin . . . Ich werde schlafen . . .

Doch er schlief nicht ein. Rüdlings lag er ba, mit weit geöffneten Augen auf die im Often bes himmels erblaffenden Sterne starrend.

Sie schaute ihn ein paar Mal an. - Warum schläfft bu nicht, Söhnchen? -

— Icise, mit klagender Stimme, antwortete er

Sie trat zu ihm hin und setzte sich neben ihn. Sie trat zu ihm hin und setzte sich neben ihn.
— Gräme dich nicht, Söhnchen — redete sie ihm zu — Gräme dich nur nicht. Sebt denn der barmherzige Herrgott die Blitze im Himmel dazu auf, daß sie einer armen Vitwe ihr einziges Söhnlein tressen sollen. Das wird der Herrziges und die Allerheiligste Mutter Gottes nimmermehr zulassen. Und werd' dir sagen, daß der Blitz eine Hochzeit bedeutet, wenn ein Jungasselle oder eine Jungfrau von ihm träumen tut. Nun, siehst', was der Blitz ansagt. Dab doch ein Traumbuch, so muß ich's ja wissen.

Sie fagte das lächelnd, beinah fröhlich, ftrich dabei mit der trockenen Hand über seine Stirn und glättete ihm das Haar, bis der Junge guten Mut zu schöpfen begann und ebenfalls lächelte.

— Du sagst also, Mama, baß es eine Hochzeit bringt? — fragte er.

- Freilich, was benn sonst! 'ne Hochzeit, 'ne lustige Hochzeit . .

Der Junge wurde nachbenklich, und nach einer Weile fagte er:

"Dann werb' ich schon aufftehen, Mama . . . " "Steh' auf, Söhnchen, fteh' auf . . Ich werde 's Frühltück tochen; wenn du erst gegessen hast, wird's von allein vergehen."

Und es verging auch. Sogar fröhlicher als sonst war es an diesem Morgen im Stüblein, denn, da der Junge Zeit genug hatte, pfiff er mit der Umfel um die Bette ein Lied nach dem anderen ab, dis der Vogel heiser wurde. Und als die Reihe bas Lied: bon Sophie, die Beeren pflüden

\*) Polnisches Sprichwort: Sen mara, Bog wiara.

wollte, kam, pfiff er so kläglich, wie wenn jemand durch die Rase singen tat. Darob lachte Martin, es lachte die Woutter und so trennten sie sich in lachender Freude.

Alls er fort war, stellte sich die Mutter an die Wür und lauschte auf die sich entsernenden Schritte Sie waren leicht, munter und frei, wie gewöhnlich bei jungen Füßen. Sogar die krumm gewordene und morsche Treppe knarrte heute weniger als sonst. Erst als der Junge die Tür hinter sich zugeworsen hatte, regte sich ihr das Herz im Leibe in jöhem Erschrecken — so dumpf und so unterirdisch war ihr Knallen und mit solch einem Körckterlichen Echo widerhallte es in den leeren Korridoren. Sie lief zum Fenster, um nach dem Sohne auszuschauen. Sohne auszuschauen.

Er schritt leicht und eilig mit erhobenem Kopfe dahin, und als er gerade die Pforte in der Fabritmauer paffieren wollte, blidte er fich um und fah hinauf. Bielleicht zum Fenfterlein, vielleicht nur

Gine Beile später quoll ein dider, schwarzer Rauch aus dem Fabrikichornstein.

Die Stunden bergingen. In dem reinlich geordneten Stüblein war es ganz still geworben; die alte Uhr mit der gesten Rose auf dem vergilbten Zifferblatt tidte schwerfällig an der Wand, die Amfel probierte die luftigften Melodien, wobei fie brollig gegen ihre heisere Stimme fampfte, und die Bitwe fab ihre Feiertagebleiber burch, in bem Gedanten vielleicht an jenen Traum bes Cohnes, ber boch eine Sochzeit bedeuten sollte.

Plötlich ertomte ein fürchterlicher Anall. Es erzitterten die Wände, Schutt fturzte vom Herde herab. Das Fensterlein fiel klirren aus dem Rahherab. Das Fensterlein siel klirren aus dem Kahmen. Gie große, sunkensprüsende Kauchsäule stieg mitsamt einer Fontane von Ziegeln und großen Stücken des eingestürzten Fewerherdez in die Söse und erfüllte die Stude mit einem blendenden Schein. Die Witwe versteinerte, so wie sie stand, zu einer Säule. Kein einziger Schrei kam von ihren erstarrten Lipven. Kur die grauen Haare holden sicher der Stirn, nur die geweiteten Kupillen wurden von einem plöglichen Grauen, wie kein einzugen Grauen, wie bei einer Leiche, weiß .

Bielleicht hörte fie nicht einmal die wilben Schreie, die von ber Strage tonten:

"Der Reffelarbeiter ift tot, ber Reffelarbeiter!"

Noch viele Jahre barnach saß sie an bemselben Kensterlein, und mit erloschenem und tranervollem Blick schaute sie auf die Kabrikesse, aus der graue Kanchsäusen in die Höhlugen.

Diefer Rauch jeboch nahm jest nicht mehr bie früheren mannigfachen Formen an, jondern verwandelte fich immer nur in die nebelhafte Geftalt ihres treuen Jungen. Sie sprang bann vom Seffel auf und streckte die gitternben, ausgetrochneten Sande aus. Aber ber Wind trug die nebelhafte Gestalt davon und verwehte sie irgendwo weit am blauen himmelszelt.

(Uebersett von Sofie Gulinfta)

# Was hat Kille Bebs mit Pulltrehn zu tun?

Ein kriminalistischer Roman aus der Gesellschaft von Ernst Remin

Jett würde es allen aufrichtig leid tun, wäre dem guten, braden, immer vergnügten Sdar Pulltrehn etwas zugestoßen. Josef Tründler hat ihn noch als Waurergesellen erledt. Und als Bolier. Und dann heiratete er etwas Geld, eine Müllertochter aus der Kreuzdurger Gegend, und haute selbst, vier Hauf auf einmal! Das war so neunziger Jahre. Als die Stadt rapid wurds. Damals wurde Kleinburg bebaut und die ganze Tima wissene Schweidniger Vorstadtgegend. Und was er hinstellte, war immer so, daß man sofort derer hinstellte, war immer so, daß man sofort vermietete und daß die Leute da gern hinein zogen — ein gewisser Schmiß in der Bauerei. Heutzutag nennt man daß Raumkunst. Er baute ganze Straßen, dann Siedlungen. Dem Herrn Professor hat er auch die Fabrik und die Arbeiterhäuser hingestellt.

bäuser hingestellt . . . . Dann kommt man auf seine Neigung dum Bridge. Typisches Bild in der Gesellschaft: Ebgar Pulltrehn mit mindestens zwei Ladhs als Partner bei einer Bridgepartie. Und was ihn so beliedt macht: Er ift so gut wie Bargeld — wird regelmäßig überschlaut. Er spielt zu verwegen — und auf diese Weise hat manche unserer Damen ein kleines Taschengeld . . . Wie noch so gesprochen wird, kommt der Dr.

ein fleines Taschengelb.

Bie noch so gesprochen wird, kommt der Dr.
Lindner herein. Aber er hat nichts zu berichten.
Er sist am Tisch vom Prosessor Tusser nieder, will hauptsächlich eine Kleinigkeit essen. Er hat seine bekannte müde Haltung, vornüberhängend, Sande flach swifchen den Anien gufammengelegt die Fingerspitzen klappen spielend ein bigden außeinander. Wenn er spricht, sieht er immer nur so einen Augenblick schräg auf, jemand ins Gesicht.

Sesicht.

Tuffek bringt sein Auftauchen mit Aaver Bulltrehns Telephonat ausammen. Eigentlich nicht Tuffek, sondern der Mann im Keller... der Brokessor muß lächeln...

Alles, was man dis jetzt herausdekommen hat, ist, daß Bulltrehn senior den Tag seines Versichwindens auf einer Autofahrt zubrachte. Er hat ein Auto gemietet, selbst aus dem Geschäft abgebolt, keinen Chauffeur mitgenommen, das Autogen Swätnachmittag doort versönlich wieder aufaeholt, keinen Chauffeur mitgenommen, das Auto am Spätnachmittag dort persönlich wieder aufge-liesert — und nach der Staubkruste hatte der Wagen eine weite Tour hinter sich. Der Wagen-wart, der ihn in der Garage abnahm, ist der letzte gewesen, der Edgar Kulltrehn lebend zu Gesicht bekam. Er gibt an, der alte Serr habe so frisch und rosig ausgesehen, als hätte er einen ber-gnügten Ausstug hinter sich.

baut doch meist im ober am Weichbild der Stadt.
"Ein Ausssung mit Dame?" sagt Dr. Lindner. Die Kombination sindet wenig Anklang. Man weiß zwar nie, was ein wohlkonservierter Herr bieses Alters und dieser Vermögenslage etwa irgendwo für ein Geheimgärtlein besitzt. Aber der ganze Eindruck vom Wesen des Verschwundenen, den die Herren haben, spricht nicht für diese Möglichkeit.

diese Möglichseit.

Und eine Dame, die sich etwa nicht mit ihm zeigen wollte, kann nur eine Dame der Gesellschaft gewesen sein. Wer käme in Krage?

Namen werden genannt. Ussesser Schwarz saat: "Bielleicht die verwitwete Geheime Ober und vortragende von Kr. . .?" Das ist eine bekannte Stadthäßlichkeit.

"Ausgeschlossen!" ist die Antwort des Chores.

"Die junge Görrich etwa, die Witwe des Hofemarichalls?

"Ausgeschlossen!" "Ausgeichloffen!"
"Eher ihre kleine Nichte, Fräulein Kroisch..."
Dr. Lindner sieht schräg auf zu dem Professor. Der raucht und schaut in die Ringe, die Th. Salomon über den Tisch bläft. Dann wendet er sich zu dem Herrn um, der Lisa in Vorschlag

"Natürlich!" sagt er, die Pfeise in der Rechten während des Sprechens dicht vor der Backe. "Ich stelle mir vor, meine beiden Damen haben den alten Pulltrehn in einen Hinterhalt gelockt

und gefledbert, und er ift dabei nicht gang ge-

"Die Damen waren vorgestern auch wohl zu Saus?" fragt Dr. Lindner. Der Professor nimmt die Pfeise noch einmal aus dem Mund, sagt ganz kurz: "Ich kontrollier sie nicht!"

"Aber Serr Professor war borgestern 3u Sauß?" forscht Dr. Lindner sehr artig weiter.

Zwischenzeit hier zum Frühschoppen. Dann in meinem kleinen Auto beim. Zu Tisch zu Haus. Rachmittag mit dem Auto rauß in die Fabrik. Zur Abendmahlzeit wieder daheim. Ich denke, mein Alibi steht . . . Ich hab' ihn nicht abgemurks: murtft.

Dr. Lindner verbeugt sich. Das ist seine Art, wenn er beim Berhör eine "bessere" Periönlichteit vor sich hat. Auffällig des Brosesson Laune! Er redet durchaus nicht so kalkschnäuzig wie jemand, der mit der Sache wirklich nichts zu tun

Th. Salomon muß das begründen. "Es ist mir aufgefallen . . . man sitt abends irgendwo mit ihm . . man bricht auf . . . er denkt an sein Nachhausegehen . . und er kriegt ein grämliches

Diese Beobachtung und ähnliche werden be-ftätigt. Dr. Lindner hält seine Finger ganz ruhig und hört sehr aufmerksam zu. "Sollte er irgendwo ein zweites gemütliches Daheim haben?"

"Das müßten Sie im Amt doch wohl wiffen!" meint der Professor.

"Sa, bas müßte wohl im Umt bekannt fein", gibt Dr. Lindner zu.

Th. Salomon und die anderen am Tisch stehen auf. Die Stimmungsberichte der Borbörsen kom-men aus dem Laussprecher. Dünne Depeichen-kopien gehen von Hand zu Hand. Das Interesse an der sensationellen Reuigkeit Bulltrehn ist er-

Das Zimmer leert sich. An ihrem Tisch sitzen ietst ber Brofessor und Dr. Lindner allein. Dr. Lindner winkt bereits zum Zahlen. Er warret, ob Tusset nicht doch noch irgendein Bort wird sallen lassen, aus dem man einen Hafen drehen kann. Aber der Professor jagt gar nichts. Er raucht seine kleine Shaapseise du Ende, zieht ein Alchenschälchen heran und klopft die Pfeise aus.

Dr. Lindner würde es für ein "Indig" halten, finge der andere an, mit ihm über die Sache du reben. Es ist eine alte kriminalistische Erfahrung, daß Leute, die sich unsicher sühlen, mit dem Mann von der Polizei recht unauffällia den heiklen Kunkt zu delprechen lieben . . . Sie müssen, ihre Kerven ind gespronnt find geipannt . . .

"Erklare zu Protokoll", sagt Tussek mit bis-siaster Gemütlichkeit. "ich hatte vormittags Rolleg. Zehn bis elf, zwölf bis dreizehn. Wie alle Tage. Etni, nickt Dr. Lindner zu und sagt, während man

ihm Sut und Stock bringt: "Da wird ja denn die Stadt Kopf stehen, wenn es bekannt wird . . . Ich hoffe und wünsche, die Sache klärt sich harm-

Er wendet sich um und geht, und Dr. Lindner sieht seinem breiten Büden nach. Sine halbe Stunde Zeit verschwendet! Als einzige Ausbeute nur jene Witteilung, daß der Verschwundene sich in seinem Hause nicht wohlsühlte. Hatte er etwa doch irgendwo ein verschwiegenes zweites Heim?

mand, der mit der Sache wirklich nichts zu tun hat!

Jest spricht Th. Salomon von einer Beobachtung, die er am alten Pulltrehn gemacht haben will. Das einzige, was an ihm nicht ganz sugenstrei schien und was schließlich einen Anhalt gibt. Der Alte hat sich den Bokkenkrager gebaut, ein Weg von einer knappen Biertelstunde bis zur Universität. Es liegt dem Professor daran, wohnt selbst dern kroßenkrager gebaut, eine genaue Beschreibung des Mannes zu haben, der den Scheet vorwies. Die hätte er sicher auch von der den haben Stadtaraben. Aber er sühlt wit dem nicht viel reden.

von der den halben Stadtgraben. Aber er fühlt mit dem nicht viel reden. Der Kassierer ist sofort sür ihn da und legt ihm eine Photographie vor. "So etwa sach er mir aufgefallen man siet abends irgendwo

aus!"

Auf des Brofessors erstaunte Frage jagte Herr Stude, der Kasserer: "Ein geschiefter Beamter, der die Gede bearbeitet! Er ließ sich den Mann beschreiben. Dann war er noch vor Büroschluß wieder da und wies mir eine Menge Kho'd vor, und unter denen suchten wir die ähnlichste h'raus!"

"Und dann ließ der Beamte Ihnen das Bild?"

"Er sagte: "Es ist möglich, daß Krosessor Tusses seicher winsche der Ferr Brosessor genan orientiert zu werden!"

Diese Kücksicht beunruhigt den Krosessor.

"Trifft denn das Bild zu?"

"Die Brauen sind breiter. Die Augen inter-

"Die Brauen sind du?"
"Die Brauen sind breiter. Die Augen interessanter. Ueberhaupt — die Augenpartie, die hat beinah was weibliches. Man hat doch junge Matrosen und Kadetten, die man gut in Mädchenfleider steden könnte ..."
"Milchgesicht?"

"Im Gegenteil! Energischer Ropf. Sportsmenich, breis, vierundzwanzig. Wäre diese Bezeichnung nicht zu gesucht, würde ich sagen: Postocka-Augen! Groß, bunkel, ausdrucksvoll, wie auf bem befannten Bilb . .

"Botocka-Augen!" wiederholte der Krofessor. "Ein gutes Mertmal! Vermutlich der einzige Mensch, der in Breslau mit Votocka-Augen herum-läuft. Das haben Sie auch dem Herrn von der Vermißtenzentrale gesagt?"

"Sa - ich fand keinen zutreffenderen Aus-

"Na, da wird die Polizei ihn ja wohl finden! Ein verkleidetes Mädchen war es nicht? Ein Mädchen hat schon eher Potocka-Augen!"

(Fortsetzung folgt.)

### Statt Karten.

Für die vielen Beweise herzlicher Teilnahme beim Hinscheiden unseres unvergeßlichen Sohnes und Bruders

# Herbert Schmid

sagen wir hiermit allen Verwandten, Freunden und Bekannten unseren innigsten Dank. Ein besonderes "Gott vergelt's" der hochwürdigen Geistlichkeit, insbesondere Herrn Pfarrer Niestroy für die trostreichen Worte am Grabe.

Beuthen OS., im Dezember 1929.

Die trauernden Hinterbliebenen.

Eintritt frei.

16 (4) Uhr Schneewittchen und die Zwerge

201/4 (81/4) .Uhr

Salome

Gleiwitz 20 (8) Uhr

Oper von Richard Strauß. **Die Kronbraut** von Strindberg

Für das Weihnachtstes



Agfa Voigtlander Rodak u.a. Kameras

in allen Preis-

Weissenberg&Co.

Beuthen O.S.

nur Gleiwitzer Straße 20 nur

Glass, Porzellans.

Leders, Luxus u.

Spielwaren

Markenartikel netto

Besichtigen Sie un=

sere 6 Schaufenster

Drogen-u. Fotohaus M. Preuß Beuthen OS., Kaiser-Franz-Joseph-Pl.11

"Sun-yat-sen und die sinesische Kevolution" von Univ.-Prof. Dr. Schulemann, Breslau, am Montag, dem 9. Dezemder, 2014 Uhr, in der Ausa der Mittelschule.

Ganzjährig geöffnet. Tel. 29

Kinder - Sanatorium Olbersdorf

b. Jägerndorf C.S.R.

für nervöse, erholungsbedürftige, empfindliche, stoffwechselkranke Kinder. Herrliche Lage. Schulunterricht i. Hause. Moderne Heilbehelfe (Elektro-Hydrotherapie, Quarzlampe, etc.) Impfungen geg. Scharlach und Diphtherie Prosp. kostenl. Leitung: Kinderarzt Dr. I. Glaser.

# Ichwünschemir

Brotschneidemaschine, 1 Fleischhackmaschine, 1 emaill. Brotbüchse Nickelkaffeekrug, 1 Nickelteekanne

oder sonst einen schönen prakt. Gegenstand aus dem guten Küchenmagazin von

Hirsch Beuthen, Kais.-Frz.-Josephpl. 3



Welche Frau möchte nicht eine Gabe erhalten von

### ELIZABETH ARDEN?

ELIZABETH ARDENS berühmten Venetian Präparate-Crèmes, Puder, Stärkungsdie einer Frau Schönheit schenken werden sie auch glücklich machen-Weihnachten! Es gibt eine Elizabeth Arden Gabe für jede Frau auf Ihrem Wunschzettel! Alleinige Verkaufsniederlage

A. Mittek's Nachf.

Beuthen OS., Gleiwitzer Str. 6

# **GLORIA GLORIA GLORIA**

Der Ruhm der Radiotechnik

der beste und billigste 4 Lampen-Radio-Apparat, Netzempfänger mit Schirmgitterröhre, komplett nur Rmk. 175.00 mit Röhren, Fernempfänger.

Beuthen OS.

Gymnasialstraße Hauptgeschäft

Hindenburg

Filiale Friedrich-Karl-Str. Ia

NEUES STADTHAUS - TELEPHON 4586 DYNGOSSTRASSE

Heute, Sonnabend, den 7. Dezember 1929

Beuthen OS.

Filiale Schießhausstr.



B. SCHEREDIK Es ladet ergebenst ein

Karl Kostka

Beuthen OS., Stadthaus - Dyngosstraße

Siphons in 3, 5 und 10 Litern empfiehlt frei Haus

Rose Richardis

Doris u. Alexander

Bierhaus Bavaria, Beuthen, Teleph. 2350

Täglich 2130 Uhr das weltstädtische Dezember-Programm

"Ein Erfolg löst den anderen ab" Im Mittelpunkt: ? ? ? Meller & Wagner ? ? ?

und das bisher unerreichte Tanz-Trio Gebrüder Jekulin-Ichild

> TROCADERO-BETRIES bis 3 Uhr nachts

Jeden Sonnabend und Sonntag, 1630 Uhr, TANZ-TEE bei vollem Programm.

mit seinen Symphonikern im

Raffee .. Haus Oberschlesien"

Täglich Alexander Dörr

# **Heute** Uraufführung für Oberschlesien

und folgende Tage!

Die erste deutsche Tonfilm=Operette



mit Mady Christians, Walter Jankuhn, Hans Stuwe, Herm. Picha, Mierendorifu.a.

Gesang - Sprache - Musik Keine Zwischenschriften!

Ueberall ein gewaltiger Erfolg!



Eine Reihe heiterster Lustspiele u. Groteske Kinder 30 und 50 Pfg.

in 1., 2- und 3-Liter-Rrugen empfiehlt frei Saus Beuthener Stadtkeller, Dyngosstraße - Telephon 4586

# BEUTHEN OS. / Telephon 5085

entrance and the second

Paul Cichon

**Heinz** Albany

Ecke Bahnhof- und Hohenzollernstraße

Heute, Sonnabend, d. 7. Dezbr.

Ab 91/2 Uhr vorm.: Wellfleisch und Wellwurst - Schlachtschüssel Erlanger Hofbräu — Pilsner Urc (Biere in Ltr.-Krügen und Siphons frei Haus) Pilsner Urquell

Ausschneident

# Simon Nothmann, Beuthen O.-S. Magazin für Haus und Küche.

Mein Geschäft wird heute um

41/2 Uhr geöffnet.

Palast-Restaurant

Beuthen D. G., Sarnowiger Strafe 28, am Sonnabend, bem 7. Dezember, m Connabend, bandiger Strage 20, am Gonnabend, bem 7. Dezember, ladet ergebenft ein **Bosef Goroll.**Mellfleisch u. Burst außer Haus. Zel. 2622. Anruf genügt. Zel. 2622.
Brompte Bedienung.
Bereinszimmer für Familienseste frei!

A. Voelkel, Hofjuwelier, Beuthen OS.

zieht am 1. April 1930 um, schrägüber (Lux) Juwelen, Armbanduhren, Trauringe, Silber Qualitatswaren - Billigste Preise

## Pfarrer Heumann's Heilmittel

bewährtb. zahlreichen Krankheiten. 180 000 schriftl. Anerkennungen! - Jeder, der dieses Inserat ausgeschnitten an Ludwig Heumann

& Co., Nürnberg S 22 einsendet oder auf diese Zeitung Bezug nimmt, erhält das Pfarrer Heumann-Buch (272 S., 150 Abb.) völlig umsonst zugesandt! Schreiben Sie noch heute! Bitte, genaue Adresse und deutliche Schrift! - Pfarrer Heumann's Heilmittel erhalten Sie zu Originalpreisen und stets frisch

in allen Apotheken Beuthens bestimmt Alte Apotheke, Beuthen, Ring 25, und Mohren-Apotheke, Gleiwitz, Marien-Apotheke, Hindenburg.

Zweite große Kunst - Auktion!

# Oelgemälde und Bilder

bekannter Berliner, Düsseldorfer und Münchener Künstler und zwar; Th. Charlet, Kersten, R. Rau, H. Roder, Johannsen u. a. versteigern wir Montag, den 9. u. Dienstag, den 10. 12. nachmittags in Beuthen OS., Gleiwitzer Straße 22, I. Etage, über dem Schuhhaus

Besichtigung 2 Stunden vor Beginn. Gleiwitzer Auktions= und Kommissionshaus Beuthen OS., Piekarer Straße 25.

Salamander. - Selten günstige Kaufgelegenheit für das Weihnachtsfest.

# Aus Overschlessen und Schlessen

Vor dem Gleiwitzer Schwurgericht

# Oczto Paule erschreckt die Polizei

Der sympathische Schwerverbrecher — 2 Jahre 4 Monate Zuchthaus für versuchten Totschlag

(Gigener Bericht)

Gleiwig, 6. Dezember.

Der Heizer Baul De ito aus Gleiwig nahrte fich schlecht und recht von Einbrüchen, bis er eines Tages gefaßt und eingesperrt wurde. Paul Desto brach wieder aus. Es mar jener große Befangnisausbruch bor wenigen Jahren, bei bem gehn Mann aus bem Gleiwiger Gerichtsgefäng-

### Ein Gefängnisbeamter murbe babei erschossen.

Baul Dezto "arbeitete" dann in seinem Fach weiter, er unternahm einen kleinen Einbruch und wurde dann von seinem Herbergsvater der Polizei angegeben. Kriminalbeamte riicken an, um Oczło ergriff seine Bistole, knalke um sich und flüchtete, wurde aber v.c.r.= folgt und von einem daherkommenden Radsfahrer ergriffen. Die Staatsanwaltichaft erhob zunächst Anklage wegen versuchtsverhandlung, die am Freitag am Gleiwiper Landgericht unter dem Borfit von

### Landgerichtsdirektor Beinge

ftattfand, lautete die Anklage nur auf versuchten Totichlag.

Paul Degko gab alles zu, erklärte aber, er habe nur Schredichuffe abgegeben, er habe bie Polizei nur erschrecken wollen.

Benn er wirklich gezielt hatte, dann hatte er auch getroffen. Baul Degto intereffierte die Berhandlung im übrigen nicht fehr. Er hat für feine letzten Taten eine ganze Serie von Strafen erhalten. Im Laufe der Iahre haben sich so an zwanzig Jahre Zuchthans angesammelt, die er ja nun doch zu verbüßen hat. Es kommt auf ein Jahr mehr ober weniger nicht an. Man errechnet ja doch eine Gesamtstrafe, und da geht die Sache noch glimpflich aus. Bor allem aber hat Baul Dexko noch einen größeren Kummer.

### Er steht stark im Berdacht, bei bem Gefängnisausbruch ben Gefängnisbeamten erschoffen zu haben.

Das wird ihm bener gu stehen kommen. Die Ber-handlung darüber soll am kommenden Don-nerstag stattsinden.

### Staatsanwaltschaftsrat Liebich

beantragte für den versuchten Totichlag vier Jahre Zuchtbaus, ferner ein Jahr Gefäng-nis für den Waffen besitz, ein Jahr Aucht-baus für den Sprengstoffbesitz, insgesamt fünf Jahre Zuchthaus und fünf Jahre Ehrverlust. Ochste bischer immer nur mit der Kistole Jahre Zuchthaus und fünf Jahre Ehrverlust. Sie war in einer weißen Schuhschachtel, die mit einer sehr milben, trodenen Witterung zu Dezfo hatte bisher immer nur mit der Pissole einer seiten Schnur verschnürt war, einge vacht. Mis man ihn aber verhaftete, sand einer seiten Schnur verschnürt war, einge vacht. Weiter herrschen. Tagestemperaturen die Ibrad. Wolfig und abends leichte Rebel.

an, er habe ihn "gefunden", er habe gar nicht ge-wußt, daß das Sprengstoff war. Es ist ihm auch nichts nachzuweisen. Vielleicht hat er eine ganz große Sache arrangieren wollen und wurde nur an geitig gefaßt. Denn es ist taum angunehmen, bag er ben Sprengstoff zu Saus auf ben Rachelofen gelegt bat, um im Winter Seigmaterial gu

Rechtsanwalt Dr. Rallmann zieht im Berteidigungsplädober bie geftändnisvolle Offenheit Oczłoś als Kriterium für Oczłoś Glaubwürdig-Dezko habe vielleicht wirklich nur feit heran. Schredichüffe abgeben wollen, um fich bie Berfolger vom Halfe zu halten.

### Degto mache einen durchaus in m pathischen Eindrud,

er habe gewiß doch auch mahrend der Berhandlung auf bas Bericht einen guten Ginbrud gemacht. Als geübter Schütze hatte Desto - man muffe das aus seiner Bergangenheit ichließen auch getroffen, wenn er gezielt hätte. Jedenfalls ehrlos fei nichts anderes nachgewiesen. Das Gericht | moge ihn wegen Wiberstands gegen bie Staatsgewalt berurteilen.

### Vaul Ocato

erhielt das lette Wort. Er ist ein intelligenter Mensch und kann in wohlgesetzer Rede erklaren, daß er eben die Bolizei nur habe erschrecken wollen, daß er zuerst nicht gewußt habe, daß es Sprengstoffe, was er da sand. Wegen Waffenbesites sei er schon einmal verurteilt, und eine zweite Strase könne man ihm wegen der aleichen Sache nicht zudiktieren. Kun missen die Akten der. Daß er wegen Waffenbesites bezw. Waffen her. Daß er wegen Waffenbesites bezw. Waffen her ühr un a vord eftraft ist, ist neu. Saffent sich heraus, daß es tatsächlich zutrisst. Das Gericht verhängt über Vanl Dez fo wegen bersuchten Totschlags und Sprengstoffbesibes dersuchten Totichlags und Sprengftoffbesibes 2 Jahre 4 Monate Zuchthaus. Da Oczto in hori-zontaler Richtung geschossen hat, mußte er damit rechnen, einen der Bolizeibeamten zu tressen. Mindestens siegt also der Epentualdolus vor. Aber das Gerickt hat nicht geglaubt, daß vor. Aber das Gerickt bat nicht geglaubt, daß Dezko die Beantien nur erichrecken wollte. Die Anklage auf Waffenbesit wurde fallen gelassen, wegen Sprengkossbesities wurde ein Jahr Gefänguis berhängt, in acht Monate Zuchthaus umgewandelt und mit den zwei Jahren Zuchthaus für den versuchten Totschlag

### zu einer Gesamtstrafe von zwei Jahren vier Monaten Zuchthaus zusammengezogen.

Auf Chrverluft wurde nicht erkannt. Gin Menich, der um seine Freiheit tampft, wie es ber stark belastete Dezko getan hat, "handelt nicht

Paul Deako, der sympathische Schwerverbrecher, geht der weiteren Abrechnung feiner schweren Taten entgegen.

### Tödlicher Autounfall in Ratibor

# den Rüdern eines Automobils

(Eigener Bericht)

Ratibor, 6. Dezember.

Donnerstag, vormittags gegen 11 Uhr, ereignete fich auf der Troppauer Strafe, in der Bohe der Blumenftrage, ein fchwerer Bertehrsunfall. Der 66 Jahre alte Sauster und Landwirt Josef Schmidt aus Ratau, Rreis Leobichüt, wurde von einem Berjonenkraftwagen, ber von Albert Bennet aus Rornit gelenkt wurde, überfahren, als er bie Strafe überqueren wollte. Schmidt erlitt außer einem Schabelbruch mehrere Rippenbriiche und einen Armbruch. Der Kraftwagen wurde jofort angehalten und der Schwerverletie bon bem Rührer nach dem Städtischen Krankenhause geschafft, two er bereits am Mend den erlittenen Berlepungen er legen ift.

# auf dem Gleiwiger Friedhof

Gleiwiß, 6. Dezember.

Am Freitag, um 12,45 Uhr, wurde auf bem Bentralfriebhof (Balbteil) bie Leiche eines fünt swei bis brei Tage alten Mab chens gefunden.

Rindesleiche im Schuhkarton genichnhe, braun Bogcali, Form 57, Mobell 212, weiß gedoppelt Trotteur 6 F "Columbus". Die Leiche selbst war mit einem Blatt beg "Oberichleftichen Banberers" bom 24. Robem. ber, bie Schachtel mit dem Hauptblatt bes "Ober-schlesischen Wanderers" vom 28. November umhüllt. Mitteilungen erbittet die Ariminalpolizei Gleiwig, Polizeiprafibium, Bimmer 92.

Gur ben heutigen Connabend ift weiter

### Juftiz und Preffe

Gine Besprechung beim Beuthener Land gerichtspräfidenten Schneiber -

Beuthen 6. Dezember.

Am heutigen Freitag veranstaltete Landsgerichtspräsident Schneider in seinen Dienstraumen im Landgericht Beuthen einen Breffeempfang, du dem neben mehreren Herren bes Landgerichts und Oberstaatsanwalt Lachmann, Bertreter der Bewissener Zeitungen erschienen waren. Landgerichtsprösident Schneiber begrüßte die Eridienenen und wies in feinen einleitenden Aus. führungen auf die Notwendigkeit einer engen und reibungslosen Zusammenarbeit zwischen Juftis und Breffe bin. Beibe haben gleich hohe Mufgaben gu erfüllen, die nur bann im Intereffe der Allgemeinheit gelöft werden können, wenn Justiz und Presse zusammengehen, wobei er mit großem Berftanbnis für die Aufgaben der Journaliften bem Redatteur bas Recht ber Rritit zugestand. Landgerichtspräsident Schneiber gab verschiedene Anregungen, die geeignet waren, die Prozegberichterstattung zu erleichtern, und ertlärte seine Bereitwilligteit, die Breffe in jeder Weise zu unterftügen. An die Ausführungen bes Präsidenten ichloß sich eine eingehende Aussprache über einige von den anwesenben Preffebertretern borgebrachten Bunfche, bie ein großes Entgegenkommen fanden.

Wir stellen mit Genugtung fest, bag auch die Beuthener Juftigbehörde durch dieje Ginlodung die Presse als eine der Justiz gleich. geordnete Macht anerkannt bat. Hoffen wir, baß die Einrichtung einer Pressettelle am Bandgericht sowie die gestrige Aussprache dazu sühren wird, daß die Zusammenarbeit zwischen Justiz und Presse segenbringenb wird zum Wohle der Allgemeinheit und im Interesse einer Instiz, die auf dem Willen des Bolkes beruht und hieraus ihre Kraft schöpft.

Beuthen und Kreis

\* 52 Berglenten bas Leben gerettet. Dem Diplom-Ingenieur Mary bon Coftellengo-Grube ift für Rettung vom Bergmannstod von 52 Bergleuten der Abwehrgrube durch Generalbirektor Pieler bei ber Barbarafeier bie Rettungsmedaille verliehen worden.

\* Ausstellung ber Heimarbeits-Zentrale Glas. Auf Beranlassung des Katholisch-Deutschen Franzenbundes batte gestern und porgestern die Seimarbeits-Zentrale Glas ihre Arbeiten in dem Ausstellungsraum des Casés Zuschoft ausgestellt. Die Ausstellung dient caritativen Zweden und will an der Linde rung der großen Rot im Handwebereigewerbe mithelsen. Die Ausstellung, die vorwiegend Gegenstände enthält, die der Damenwelt Freude wachen, ist nicht besonders groß, aber jedes einzelne Stück ist gediegen und schön. Man sieht Filetarbeiten nach eigenen Entwürsen, Jumpers, Decken, Teppicke, Kissen, Spizenbehänge usw., exakt gearbeitet und in Mustern und Karben kinstlerisch abgestimmt. Bunte Etreifennmister werden bedorzugt. Luxus. Es ist alles gegenstände bemerkt man nicht.

### Runst und Wissenschaft Theater- und Filmkritik im Rundfunk

Angesichts der schwierigen Lage der Theater bält der Mitteldeutsche Runds unt es für seine Ausgabe, die künftlerische Tätigkeit und die materiellen Ersolge der mittelbeutschen Bühnen badurch zu erleichtern, daß er regelmä-fig die Ur- und Erstaufführung seines Sendebezirks de spricht und dadurch das In-teresse der großen Masse des Publikums für das Theater neu erweckt und beledt. Auch wichtige Filme werden in den Kreiz der Kritik einbezo-

Auch der oberich lesische Genber follte im Intereffe ber Werbung für das Theater eine solche regelmäßige, etwa zweimal monatliche Rüd-und Borschau auf die Arbeit des Deutschen Grenglandtheaters in fein Programm aufnehmen. Er würde baburch bem Gedanken bes Mustaufches ber geiftigen Bewegungen bon Oberichleffen nach bem Reich ein tätiger Helfer

### Ein Burgwallfund im Rreise Grok Strehlik

Am 4. S. M. bejuchte Bermeffungsrat Sellmich aus Liegnis einen Burghügel in der Gemarkung Sucholohna bei Groß Strehliß. Hells mich hat den Auftrag von der Deutschen Kotzeneinschaft für Wissenschaften erhalten, sämtliche gemeinschaft ihr Billenschaften erhalten, jamitude Behranlagen Schlesiens aufzunehmen und zu bermessen. Er konnte seitstellen, daß es sich hier tassöcklich um eine Wehr an lage handelt, jedensalls um eine mittelalterliche. In der Nähe des Hügels konnten mittelalterliche Scherben geborgen werden. Ein solcher Burghigel besteht sumeist aus einem Borwall, einem Wallgraben nnd dem Hauptwall. Der gefundene Hauptwall ift nur etwa 7 Meter breit. Er ift jedoch auch be wohnt gewesen. Es wurden auf jolden klei-

Es erscheint wichtig, sebe berartige anffällige Erbebung im Gelände der Brovinzialbenken fin alspflege zu melden. Der Sucholohnaer Burgbügel ist vor etwa zwei Jahren von Diplom-Ingenieur Chwalla, seht beim Ban des Staubedens in Ottmachan tätig, enthe dt worden.

Antoren-Abend in Oppeln. Der Schutver-band Deutscher Schriftsteller hatte du seinem britten diesjährigen Autoren-Abend einge-laden. Im ersten Teil des Brogramms las der junge Oppelner Dramatiker Josef Bießalla ans einem Utt seines Dramas "Arise", das dem-nächt in Berlin dur Uraufführung gelangt, und verstand es, in padender Beise das Erwerdslosen-problem zu schiebern. — Selbst für den ausmert-samen Aubörer hildete der Bortrag von Dr. Ludsamen Zuhörer bildete der Bortrag von Dr. Ludwig von Bertalanffy, Wien, über "Phisolophie und Mythod" eine recht ichwierige Aufgabe, immerhin gelang es dem Redner, seine Zuhörer an die Ausführungen zu sessellen, sodaß der Albert hir alle Literaturfreunde den besondes der Abend für alle Literaturfreunde von besonde-rem Interesse war. Josef Bie galla beschloß den Abend mit einer Borlesung aus einer Gedicht-sammlung und fand auch damit eine ausmerksame

### Sochschulnachrichten

Bon der Technischen Hochschule Breslau. Der durch die Gremitierung des Brof. R. Loren 3 an der Frankfurter Universität erledigte Lehrstuhl der physikalischen Chemie ist dem ordentlichen Brofessor Dr. Arnold En den an der Technischen Hochschule in Breslau angeboten worden. Brof. Guden hatte bereits seit Oktober einen Ruf nach Göttingen erhalten.

Berufung. Der a. o. Broseffor Dr. med. Frang Beibenreich von der Universität Seide l'her a hat den an ihn ergangenen Kuf an die Universität Frankfurt angenommen. Seine Ernennung zum o. Professor ist bereits ersolgt. — Der Lehrstuhl für Altes Testament an der Universität Marburg dan Stelle von Prof. nen Burghügeln turmartige Häuser mit mehren Generation ihren Generation ih

werk trug. Sowohl Vorwall als auch Hauptwall orientalische Religionsgeschichte betreffen, waren mit Hold- und Manerwerk geschügt. Ehrendoktor der Kieler Theologischen Fakultä Shrendottor der Kieler Theologischen Fakultät.

Ein beutscher Künstler zweiter Preisträger im internationalen Bettbewerb einer französischen Gesellschaft. Der diesjahruge zweite Preis des internationalen Bettbewerbs der Gesellschaft zur Förderung der Buchillustration im Frankreich, Siffung Antonie Clavaz, Baris, wurde soehen dem den tich en Waser, Bildhauer und Grankifer Dr. Daniel Greiner, Bildhauer und Graphiker Dr. Daniel Greiner, Jugen-heim a. d. Bergstr., für seine ausgezeichneten Goldichnitte zur Genesis (1. Buch Moses) zuerkannt.

### Frit Grünbaum im Liebich-Theater

Das Dezemberprogramm des Lie-bich-Varietés in Breslau brachte eine neue Attraktion: Die Ansage der einzelnen Brogrammnummern hatte Friz Grünbaum, der Wiener Komiker und Schauspieler, übernommen. Dadurch kommt in das Programm eine wisig-geistreiche, an das Labarett anklingende neue Note. Im Mitielpunkt des Brogramms sieht Fris Er ün baum seigenes Auftreten: einige zeitsatirische mit Humor wiedergegebene Gedickte und ein lustiger Ginakter "Der rote Hut", dessen Dauptrolle vom Berfasser ielbst gespielt wird.

Ausgezeichnet ist das Beider dern m.
Besonders das Aplophonspiel der beiden Ellems
und die glänzende Leistung des Medino-Trios,
das einige schwierige Afte auf sreistehenden Leitern mit sicherer Eleganz vorführt. Reues dietet
uns Marisch mit den amiscaten Kunftstücken ihrer gut dresseren Katadus, eine lustige Bortübrung störrischer Esel, die der fühnste Keiter
nicht zu bändigen versteht, ein Dfarina- und Tierstimmenimitator, dessen Wahrheitstreue viel Freude auslöst, die besonders netten Tricks des "Kanomentönigs" und der ausaczlichene Tanzakt der Fartins erfüllen den Rest des reichbaltigen Programms.

Zwei Jubilare. Gestern seierten zwei Dichter der älteren Generation ihren Geburtstag: Rudolf

ift Ischen Volkstum wurzeln, Gestalter beutschen Lebens und Wollens. Rubolf Herzog lebt in seiner Burg in Mheinbreitbach. Seine L Seine Bücher "Rameraben", "Die Stoltenkamps und ihre "Rameraben", "Die Stoltenkamps und ihre Franen", "Die Biscottens", "Die vom Nieberrheim" "Das Fähnlein der Beriprengten" und zahlreiche andere sind längst in die deutsche Familie eingebrungen — Bon Rudolph Strap sind am bekanntesten wohl die Bischer "Der Bäter Traum", mit den Fortsehungen "Das Schiff ohne Steuer" und "Der Platz an der Sonne", "Mt. Freidelbera" und "Du Schwert an weiner Linken." Heidelberg" und "Du Schwert an meiner Linken."

Café Josth gieht um. Eines ber bekannteften beutschen Caséchäuser, das Caséc Josty am Bortsdamer Plat in Berlin wird am 1. Märznächten Jahres aus seinen bisberigen Käumen außziehen milsen. Das bisberige Häumen außziehen milsen. Das bisberige Daus soll umgebaut werden und der jehige Besitzer des Casés Josh dat sich geweigert, die von ihm gesproberte hohe Miete zu zahlen. Allerdings wird das Café dem Ramen nach erhalten bleiben, aber "Der Balkon Europas", wie ein Schriftsteller einmal die Terrasse von Josty bezeichnet hat, geht dabei verloren.

Oberschlesisches Landestheater. In Beuthen sindet heute, um 16 Uhr, die Wiederholung des Weihnachtsmärchens "Edneewittchen und die Zwerge" statt, und um 20% Uhr kommt die Oper "Salome" zur Aufsihrung. Die Titelpartie singt Edith Berkowis. — In Gleiwis geht um 20 Uhr "Die Kronbraut" in Szene. — Am Sonntag, dem 8. Dezember, gedangt in Beuthen um 20 Uhr "Weefen dim Paradies" zur Darstellung. — In Sindenburg ist am gleichen Tage um 16 Uhr "Schneewittchen und die Zwerge" und um 20 Uhr "Die Czardassschung werge"

Bühnenwollsbund Benthen. Sente wird für die Gruppe D als Pflichtvorstellung die Oper "Salome" aufgeführt. Die Theatergemeinde ipielt diese Oper zum letzten Male, für Mitalieder aller anderen Gruppen sind noch Karten vorhanden. Am Sonntag, nachmittag 5 Uhr, sindet noch eine Aufsührung der Hohensteimer Sandpuppenspiele statt, in der von 4 Uhr nachmittag die Karten an der Kasse des Hinden-

# Sauptversammlung des Gleiwißer Alpenvereins

Die Seftion Gleiwig, 6. Dezember. Defterreichischen Alpenvereins hielt in der Loge ihre diesjährige Sauptverfamm= Lung ab. Die Sektion hat im abgekaufenen Jahr durch Tod drei außerordentlich verdiente Borstandsmitglieder verloren, den Mitgründer und langjährigen Borsitzenden, Justigrat Lustig, den langjährigen Höttenwart Erhard Zernif und Frau Bröske, Hindenburg; ihrer gebachte du Beginn ber Bersammlung ber stellwertretende

### Borfikende Professor Schnur

anlage eines Teiles des Beges ersorderlich machen wird. Die von der Sektion veranstalteten Lichtbildervorträge wiesen ausnahmsloseinen recht guten Besuch, nicht nur von Mitgliedern der Settion, auf.

In Reiße murbe im Frühjahr eine Ortsgruppe ber Geftion mit rund 30 Mitgliedern gegründet; Borficender ift Juftigrat Rehlert. -Den Raffenbericht erftattete

### Rechtsanwalt Dr. Luftig:

Borfikende Profesior Chuur
und teilte n. a. mit, das Justigardt Lustig der Seltion eine Spende von 500 Marf vermacht habe.
Dann erstattete Profesior Schnur die Verichte über das Gelchäftsjahr; danach hat die Sestion einen Juwachs von 14 Mitgliedern au verzeichnen und zählt jeht 613 Mitglieder, du verzeichnen und dindenburg, etwa 100 im übrigen Oberschleiten und etwa 30 in anderen Teisen des Reiches wohnen. An sühr Mitglieder, die der Sestion 25 Jahre angehören, darunter Professor an discher der Geleiwige, von denen etwas über der Gelweiß, rund 160 in Beuthen 25 Jahre angehören, darunter Professor an der Schieben Schieben der Weieiwiger der Weisen der Auflichen werden. Die die der Sestion der Gelweiß, der in der der Gelweiß, der in der der Gelweiß der Gelweißer and Inchender der Gelweißer der Gelweiße der Gelweißer de die Jahreseinnahmen wurden von den Ausgaben vollständig aufgezehrt, so daß für die notwendig

Erfolg zu gönnen!

\* Barbaraseier ber Artilleristen. Der Verein des ehem. oberschlessischen Feldartillerie-Regiments Pr. 57 veranstaltete am Donnerstag eine Barsbaraseier. Der Vereinsdorfisende Kirschen Gestern des Geben. oberschlessischen Feldartillerie-Regiments Pr. 57 veranstaltete am Donnerstag eine Barsbaraset Der Vereinsdorfisende Kirschen Barsbaraset des Geiter des Hauptzollamts, Regierungsrat Dr. Weiße und Dr. Tieze, den Bertrester des Kreiskriegerverdandes willkommen hieß, frohe Erinnerungen an die aktive Dienstzeit. Am Schlusse seiner Ansprache wurde ein Hoch auf das Vaterland und das Vaterland und den Reichspräsidenten ausgedracht und das Deutschlusse ein Hoch ausgestimmt. Der Heier des Tages entsprach serner ein gemeinsames militärisches Abendbrot. Dann wurde mit dem Lied der Artillerie ein Kommen gestimmt. Der Heier des Ages entsprach seiner wein gemeinsames militärisches Abendbrot. Dann wurde mit dem Lied der Artillerie ein Kommen gestichten Schede des Kommersleiters, des Schreifssihrers Marks jum. und des Lehrers Gehrers Schede des Kommersleiters, des Schriftssührers Marks jume durch musikalische Darbietungend wurde die Veier überaus farbensteudig gestaltet. Sine entsprechende Barbarasieter beranstaltete seiner der Berein ehemaliger Fußartilleristen von Dieskau.

Fußarfilleristen von Dieskau.

\* Jübischer Jugendverein. Im Rahmen des Südischen Jugendvereins sprach Gemeinde-Rabbiner Brofessor Dr. Golinsti über das Thema "Die großen Propheten". Der Vortrag bilbete den Beginn eines drei Abende umfassenden Chklus. Die ungemein sessenden und interessanten Ausführungen eine lebhaste Diskussion aus. Der Chklus sindet am Montag kommender Woche seine Fortsehung. Geplant ist außerdem in Anschluß an den Bortrag besonders wichtige Stellen aus dem Driginaltert zu zitieren und zu besprechen.

\* Radfahrer-Berein "Uranus." Die gut bejuchte Monatsversammlung brachte den Beweis daß sich Mitgliederzahl, sowie das Ver-Beweis daß sich Mitglieberzahl, sowie das Vereinsleben in aufsteigender Linne befinden. Der Bortrag des Vorsigenden über Kadschprerwege gab der Versammlung eine besondere Kote. Im Unichluß daram wurde zur Kenntnis gebracht, daß der Kadsan wurde zur Kenntnis gebracht, daß der Kadsand Dombrowa am Sonntag, dem 15. d. Wis. seine offizielle Einweihung dem 15. d. Wis. seine offizielle Einweihung tich in geschlosserein "Uranus" beteiligt sich in geschlosseren. Panfahrenderen zur und des Kadsahrendes. Zu bemerken ist noch der Vortrag eines Versicherungsbertrebers, da der Vaddagreenbeges. zu bemerken hit noch der Vartrag eines Versicherungsvertreters, da der Verein den Abschluß einer Versicherung plant, die sich auf Unfall, Haftpflicht und Diebstahl erstreden ioll. Die Generalversammkung sindet am Sonntag, dem 5. Januar statt mit anschließender Veihnachtsseicher und Kommers.

\* Bon neuem Wohnen. Lehrer und Stadtberordweter Sarnoth hielt im Rahmen seiner Beltsbochschul-Bortragsreihe einen interessanten und instructiven Lichtbilberbortrag über die Boden. Wohn- und Heimftättenfrage. Die Mietskaserne und das Eigenheim wurden dabei dargestellt, hier lediglich Wohngelegenheiten, bei dargestellt, hier lediglich Wohngelegenheiten, dort produktive Sauswirtschaft, hier Massenmeirerbringung in starker Behausungsässisser und allgemeiner Wohndichte, dort Wohnswirtschaft im richtigen Sinne des Wortes. Kliegerbilder demonskrieren das Stadtbild als Seinmeer mit mangelndem Licht, mangelhaften Aufenthaltsräumen für unsere Kinder, sodat die Strake geradesu Spielplatz sein muß. Zillesche Bilder zeinten in aller Deutlichkeit die grausame Urt der Menschenunterbringung. Schmetterlinge und Blumen sind den Zilleschen Kinderthpen etwas ganz Fremdes. Die Schlafftelleneinrichtung ist die Grundlage sittlichen Versalles unserer ift die Grundlage fittlichen Berfalles unferer Familie. Die Stadtbilden twickelung der Zukunst hat abzugehen von der Schematisierung und überzuleiten zu vorstädtischen Siede



Schon der erste Einauf macht Sie zu unserem ständigen Kunden BEUTHEN OS. Jacobowitz GLEIWITZ Ghhnia Rar Tarnowitzer Str. 11 Jacobowitz Wilhelmstr. 29 Beben Stettung.

praftisch, brauchbar, geschmackvoll und, was heute iehr mitspricht, erschwinglich auch für weniger Bemittelte. Da die Ausstellung gleichzeitig Dien st am Räch sten bedeutet, ist ihr voller Ersplg zu gönnen!

\* Barbaraseier der Artilleristen. Der Berein des ehem. oberschlesischen Felbartillerie-Regiments volltischer Hillerischen Felbartillerie-Regiments volltischer Hillerischen Felbartillerie-Regiments deutung ift.

\* Vereinigung der Zigarrenladen-Inhaber.

Die letzte Sitzung, welche im Konzerthaus stattstand, erfreute sich eines sehr zahlreiden Besuches. Vorsitzender Kichter eröffnete die Versammlung und gedachte des verstorbenen ersten Vorsitzenden Welzel, der sich um den Verein sehr verdient gemacht hat. Die Eingade, betreffend Entwurf zum Arbeitsschutzgesetz wurde den Mitzgliedern besamntgegeben, desglerchen die Antwort von verschiedenen Abgeordneten. Gegen den 5-Uhr-Vaderschlass am Deiligen Abend wurde Stellung genommen. Die weitere Erledigung wurde dem Vorstand überlassen. Sime rege Ausiprache setzte ein über eine eventwell zu gründende Ein fauf Ivereinigung, Diese wurde gantgeheißen und die weiteren Vorbereitungen den Mitzgliedern Kichter, Zesiorowski und Königsberger übertragen. Nachdem noch verschiedene Verbands- und Gauschreiben befanntgegeben wurden, ichloß der Vorsitzende die Sitzung um \* Bereinigung ber Zigarrenlaben-Inhaber.

\* "Karfer "Sflaret-Stanbal". Im Bericht über die Bernehmung des Kreiskassendirektors Dole gich muß es heißen Kreiskommunal=

\* Rameradenberein ehemaliger Elfer. Um Sonntag, abend 8 Uhr, findet im Bereinslokal, Stadtkeller, der Monatsappell ftatt.

\* Zentralverband deutscher Ariegsbeschädigter und Ariegerhinterbliebener, Roßberg. Um Sonn-tag, nachmittag 2½ Uhr, Monatsversamme Inng bei Dziersan, Scharleper Straße 111.

\* Bereinigung Angehöriger des ehem. dentschen Stidstosswerks Chorzow. Sonntag, vormittag 10 Uhr, Bollversammlung im Lokal Duda, Kludowigerstraße 24.

\* Historia der Berein halt am Sonn-tag, nachmittag 4 Uhr, im Bereinslokal bei Karas seinen Monatsappell ab.

\* Oberschlesische Ballfahrtsleitung. Am Sonntag, nachmittag 3½ Uhr, findet eine Sitzung im Bereinslokal Pakufa, Reichspräsidentenplat 2,

\* Turnberein "Jahu". Sonnabend, 20 Uhr, Monatsversammlung mit Nickelseier im Twinerheim. Elternabend am Sonntag, 16 Uhr, in der Jahn-Turnhalle, Esterbergstraße.

\* Berein ehem. Jager und Schüten. Conntag, abends 7 Uhr, findet im Jägerheim Schitting eine außerorbentliche Verkammlung statt .

### Mitultschüt

\* Auszeichnung von Berglenten. Am Barbaratage hatte die Verwaltung der Abwehrgarab ar at age hatte die Verwaltung der Abwehrgarube 30 einer Feier in der Kantine des Schlashaufes eingeloden. In Anerkennung ihrer in 25 Jahren geleisteteten Arbeit wurden 31 Bergleute mit silbernen Uhren und Ketten, dei mit goldenen Uhren und Ketten, dei mit goldenen Uhren und Ketten, dei met deinem Diplom für Lebensrettung bedacht. Silberne Uhren erhielten: Adamczhf Felix, Adamczhf Rikobem, Baruch Awilbelm, Beiz Beter, Broja Johann, Broja Baul, Duda Viktor, Fuchs Baul, Valonska Thimotens, Heliosch Karl, Kaczmarek Fohann, Kloß Franz, Kolodziej Abalbert, König Bukosch, Seliosch Aufl, Kaczmarek Fohann, Rloß Franz, Kolodziej Abalbert, König Bukosch, Sosief, Aufdischen, Kukosch, Sosief, Eukosch, Sosief, Antolder Josef, Muschik Christian, Mierka Johann, Bolodzek Konrad, Kudlosch, Edusch, Sosief, Baul, Schlossan, Balentin, Stiller Binzent, Strzobka Schuard, Soremba Anton, Ballisko Karl, Bakonin, Stiller Binzent, Strzobka Schuard, Soremba Anton, Ballisko Karl, Bakolla Beter, Willmann Beinrich, Zgorzelski Franz, Ze eine goldene Uhr mit Kette erhielten: Oberdäuer Josef Llatzlik, Steiger-Stellvertreter Valentin Sabia und Ghhnia Karl erhielten je ein Diplom für Lebensrettung. Cleftro-Auficher Baschot. Rupta und Gonnia Rarl erhielten je ein Diplom für

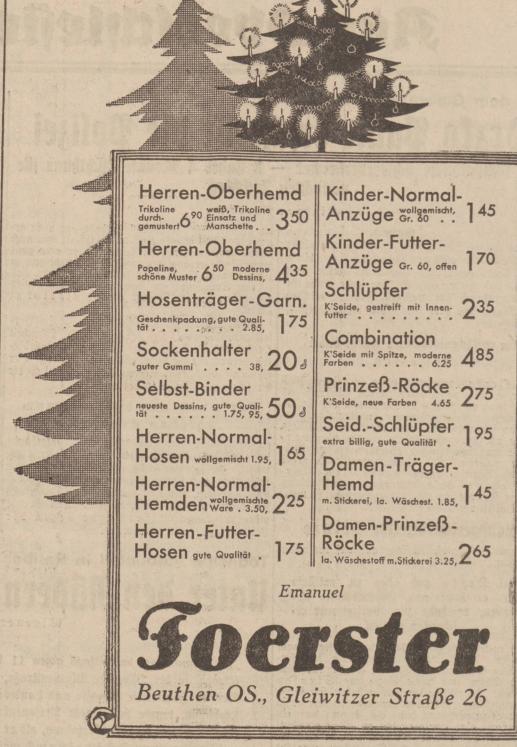

Gleiwitz

Diebstahl im Barenhaus. Gestoblen wurde am Dienstag, gegen 16 Uhr: in einem hiesigen Geschäft einer Frau aus einer Handtasche eine schwarzleberne Gelbbörse mit einem Gelbbetrage.

Sturz dom Fahrrad. Auf der Toster Straße stürzt der Tischler Ecorg M. aus Sosniza von seinem Fahrrade und zog sich Berletund an der linken Schulter und an der rechten Hahr, an der linken Schulter und an der rechten Hand du. Sein Anzug wurde leicht beschäbigt. Die Schult an dem Unfall soll M. selbst tressen, weil er übermäßig schnell fuhr, wie auch einen Schüler, der aus Unachtsamkeit in das Rad lief.

in das Kad lief.

\* Monatschronik der Kriminalpolizei. Im November sind bei der 1. Kriminalinspektion fe sta en om men morden: 2 Bersonen wegen schweren Diebstabls, 10 wegen Diebstabls, 9 wegen Betrnges, 2 wegen Unterschlagung, 1 wegen Taschendiebstabls, 1 wegen Kaubes, 3 wegen Körperbersleibung, 2 wegen undefusten Grenzübertritts, 1 wegen undefusten Waffenbesites, 2 wegen Beitelms, 8 wegen Ibdachlosigseit, 4 laut Steckbrief, 1 laut Haftbesehl. Außerdem gingen im gleichen Zeitraum solgende Anzeigen ein: 56 wegen schweren Diebstabls, 84 wegen Diebstabls, 20 wegen Fahrraddiebstabls, 33 wegen Betruges, 26 wegen Interschlagung, 1 wegen Berdachts des Wordes, 1 wegen Kindervans, 1 wegen Kaubes, 3 wegen Kindervans, 1 wegen Kaubes, 3 wegen Kundunterschlagung, 1 wegen Kaubes, 3 wegen Kaubens, 7 wegen Berbreitung den Fallstein Kunkbergehens, 7 wegen Verbreitung von Falsch-gelb, 2 wegen Vornahme unzüchtiger Sandlungen, 2 wegen Erregung öffentlichen Aergernisses, wegen Abtreibung, 1 wegen Entführung 40 wegen Körperverlezung, 53 wegen Verkehrs-unfalls, 8 wegen Sachbeschäbigung, 2 wegen Be-amtennötigung, 2 wegen falscher Anschulbigung, 4 wegen Beleidigung, 3 wegen Wiberstandes, 2 wegen Bebrohung, 2 wegen Bettelns, 11 wegen arrhen Unsug 4 cls. par mist die meldet groben Unfugs, 4 als vermißt gemelbet. Ferner find 2 Verkehrsunfälle mit wöhlichem Ausgang, 1 Unglückfall mit 10 Brande borgefommen. Unglüdsfall mit töblichem Ausgang und

\* Die Rundgebung ber Rinderreichen. Der Reichsbund ber Kinderreichen Deutschlands jum Schutze der Familie e. B. hält nicht am Sonnabend, dem 7. Dezember, jondern Dien stag, den 10. Dezember, um 20 Uhr, im Saale des Restaurants "Vier Jahreszeiten" an der Ebertstraße seine öffentliche Kundgebung ab. Sierbei hält Rechtsamwalt Kaffanke einen Vortrag über das Thema "Elternschaft und Aussaleich der Framisienlasken"

Bordrag über das Thema "Elternschaft und Ausgleich der Kamilienlasten".

\* Tagung des Beamfen-Wirtschaftsbundes. Der
Bezirksausichuß Oberschlessen des Deutschen
Beam en wirtschaftsbundes beranstaltet
am Sonntag, um 15,30 Uhr, im großen Saale des
Evangelischen Bereinshauses eine
Sitzung, an der Bundesdirestor Koth, Berlin,
teilnehmen und einen bedeutsamen Bartrage über teilnehmen und einen bedeutsamen Bortrag über Beamtenfragen halten wird.

\* Bom Stadttheater. "Die Kronbraut" geht zum 2. Male am morgigen Sonnabend, dem 7. Dezember, über die Breider des hiesigen Stadt-theaters. Es ist idon jetzt zu erwarten, daß der Besuch dieser sicherlich letzten Wiederholungsporstellung sehr rege sein wird.

\* Bereinigung für polizeiwiffenschaftliche Fortbitdung. Dienstag abend 20 Uhr in der Städt. Katholiichen Oberrealschule Bortrag von Reg. Kat Lührmann, Oppeln, über das Thema "Das Verbrechen als joziale Ericheinung."

Programmwechsel in den UX.Lichtspielen. Am Sonnabend bringen die UX.Lichtspiele dum Jahrestag ihrer Eröfsnung das Tonfilmwerk "Dich hab ich geliebt", die erste deutsche Tonfilm Derette, in der Gesang mit Sprache und Musik abwechselt, ohne daß noch Zwischentitel bemerkdar sind. Eine Reihe unsrere bekanntesten Bühnenschauspieler wurde für diesen technisch wie künstlerisch hervorragend gelungenen Kilm verpflichtet. Am Sonntag, vormittags 11 Uhr, sindet eine Kindervorstellung mit einem heiteren Jugendprogramm statt.

### hindenburg

\* Schulnachrichten. Durch das Surforge. amt für Lehrpersonen ist der Lehrer Bernhard Dierschle aus Neiße in eine katholische Lehrerstelle in hindenburg eingewiesen worden. -Dem Schulamtsbewerber Franz Wollny ist vom 1. November ab der Lehrauftrag zur Vertretung an der Schule I im Stadtteil Biskupit für den erknankten Lehrer Schewior erteilt worden.

\* Schulangelegenheiten. Schulantsbewerber aibut ist von Schule VII im Stadtteil Zaborze Dorf nach ber Galdaschule versetzt worden. Konrektor Wante hat seinen Dienst bei ber Schule VII wieder aufgenommen.

\* Spothefenschmindel. Seit längerer Zeit betrieb der Geldvermittler Franz Rosposka in Sindenburg eine Geschäftze und Hopothetenzentrale. Die dier getätigten Ermittelungen haben ergeben, daß der genannte Inhaber
mit Vorliebe sich mit der Vermittlung hhpothekarischer Darlehn beschäftigte, wobei es ihm besonders darauf aufann, recht diel Vermittlungsgehilde ders darauf ankam, recht viel Bermittlungsgebühren einzustreichen, ohne auch nur im entserniesten an die Beschäffung der Darlehn zu denken. In den letzten Monaten hat Kospezia sein Tätigete it keit kelb hauptsächlich nach Oftoberschlessen werlegt. Eventwelle Geschädigte werden gebeten, in dem Antkasebäude der Ariminalpolizei, Hermannstraße, Jimmer 29/30, vorzusprechen.

\* Fiverein. Der Verein konnte in seiner setzten Sitzung die Zahl seigt, wie groß die Schneeschubläufergemeinde in unserer Stadt ist,

Aleinbadwert, Kaffee- und Teegebäck von Hermine Kiehnle, langjährige Leiterin der Kochschule I des Schwädischen Franenvereins in Stuttgart. 315 erpropte Kezepte, darunter Wiener Spezialitäten. Walter Hädecke-Berlag, Stuttgart. Breis geh. 3,60 Ml., geb. 4,80 Ml. — Dieses neue Buch von Hermine Kiehnle, der weithin bekannten Berfasserin des über 100 000 Exemplare verdreiteten Kiehnle Kochschule. Dier hat die Hausfrauen auslösen. Hier da die Hausfrauen auslösen. Hier da die Hausfrau, die an Festagen der Familie besondere Süßigsteiten ausstischen, oder wenn Gäste im Haus sind, mit Ueberraschungen aufwarten will, eine Fundgrube der schönften Sachen auf dem Gebiete des Kleinbackwerfs, des Kasses und Teegebäcks. Die Rezepte sind aussschlichtich in allen Einzelheiten erpropt wiedergegeben; nach diesen Ungaben müssen selbst die schwierigsten Bäckereien gelingen.

### Geschäftszeit im Industriegebiet während der Weihnachtszeit

Die Raufmännischen Berbanbe von Beuthen, Gleiwit und Hindenburg weisen darauf bin, daß im Industriebezirk in der Weihnachtszeit folgende besondere Bestimmungen über die Geschäftszeit getroffen sind:

### 1. Offene Sonntage:

Die Geschäfte sind geöffnet

am Sonntag, 8. Dezember, von 13 Uhr (1 1Uhr) bis 18 Uhr (6 Uhr);

am Sonntag, 15. Dezember, von 12 11hr bis 18 Uhr (6 Uhr);

am Sonntag, 22. Dezember, von 12 11hr bis 18 Uhr (6 Uhr).

### 2. Berlängerte Geschäftszeit:

Die Geschäfte sind bis 20 Uhr (8 Uhr) geöffnet: am Donnerstag, 19. Dezember,

am Freitag, 20. Dezember,

am Sonnabenb, 21. Dezember, am Montag, 23. Dezember.

### 3. Geschäftszeit am Sl. Abend:

Auf Grund besonderer Vereinbarungen find bie Geschäfte am 24. Dezember (Hl. Abend) nur bis 17 Uhr (5 Uhr) geöffnet.

amb wie der Stipport immer auf dem Wege ist, ein Bolkssport zu werden. Der Vorstand wurde durch drei weitere Wetglieder und 8 Bei-sitzer erweitert. Hür den Trodenkurs, dem Stilehrer Worring, Beuthen, in Hindenburg geben wird, haben sich 33 Teilnehmer gemeldet. Zum Schluß beschäftigte sich die Versammlung mit dem schluß beschäftigte sich die Versammlung mit dem schles den Bahnverbinden gen, die Oberschlessen mit seinem nächsten Gebirge, dem Altvater, besitzt. Es wurde angeregt, gemein-jam mit den Stivereinen im Beutsen und Gleiwiß bei der Reichsbehndirektion in Oppeln dahinzu-wirken, daß die Einklegung des Winteriport-auges nicht von Fall zu Fall erfolgt, iondern kahrplanmäßig, und daß die läftige Variezeit in Deutsch-Wette in Fortfall kommt. In der Weichnach auch eine Weitglieder des Hinfelieder des Hin-kankurger Vereins unter meientlichen Verwinktibenburger Bereins unter wesentlichen Vergünsti-gungen teilnehmen können. Für die Wochenver-sammlungen, die vor allem der Besprechung der Sonntagstouren bienen follen, wurde ber Donnerstag bestimmt.

\*\* \*\*Bom Stadttheater. Um fommenden Sonntag findet die erste Beihnachtsmärchen zum forche I ung sür Kinder statt. Zur Aufführung gesongt "Schneewittchen und die 7 Zwerge". Der Beginn der Borstellung ist auf 4 Uhr nachm. angesetzt. Um Abend ist die letzte Aufsiührung der Opereite "Die Czarbasiürstin" von Kalman. Karten sind noch bei Czech erhältlich. Dem Bunsche des Theaterpublikuns Kechnung tragend, welangt von Dienstag, abends 8 Uhr noch einmal. gelangt am Dienstag, abends 8 11hr noch einmal die Aufführung der Komödie von Arnold und Bach "Weetend im Baradies" dur Aufführung.

\* "Der foziale Aufbau bes beutschen Bolles." Weber dieses Thema wird Landjägerhauptmann Rancz or am Freitag in der Bereinigung für polizeiwissenschaftliche Fortbildung sprechen.

\* Lehrgang in der Schwimmhalle. Der Oberschlesische Turngau hält für seine Minglieber, die im Besitz des Grundprüfungsicheines der Deutschen Lebensversicherungsgesellschaft sind, am Sonntag, nachmittag 2,30 Uhr in der Schwimmhalle der Donnersmarchütte einen Behrgang ab. Die Leitung bei dieser Veranstaltung hat der Gauschwimmwart Ropiet,

\* Dberichlefischer Arbeiter-Sangerbund, Gan bes Schlefischen Sangerbundes. Am Sonurtag, nachmittag 4 Uhr, wird im Kasino der Deichsel-Drahtwerke der diesjährige ordentlicke Bundestag abgehalten.

# Was bringt die Gleiwiker Bühne im Dezember?

Eine Ergänzung zum Dezember-Spielplan des Stadttheaters

Gleiwiß, 6. Dezember. Reben einer Bieberholung der Strind- Boltsjage, fich ebenbürtig neben Smetanas "Berbergichen "Rronbraut" (7. Dezember), bes kaufte Brant" ftellen. Straußichen. Moufithramas "Salome" "Czardasfürstin" (14. Dezember) und bes bei uns theater ihre Bremiere erlebt, bringt die heimisch gewordenen Schlagers "Weekend im Pa- Operette die Königin der humoristischen Halbradies" (18. Dezember) bringt der lette Monat opern "Die Fledermaus". Dant des erwiesenen der Saison 1929 einige hervorragende Reuericheinungen.

Bunächst die an 80 beutschen Bühnen mit Erfolg aufgeführte bezw. einstudierte Bolfsoper "Schwanda, der Dudelsachseiser." Gleiwis bekommt den "Schwanda" zuerst am 21. Dezember au hören.

Die Berliner Erstaufführung dieses auf tichediffche Volksmufik gestellten Werkes eines anertannten internationalen Komponisten, Jaromir Weinberger, hat in den letzten Novembertagen unter außerordentlicher Begrüßung in der wird mit den sehr bunt und vielseitig einstudier-Staatsoper "Unter den Linden" ftattgefunden, ten Märchen "Schneewittchen und die Zwerge", Das Breslauer Stadttheater darf sich rüh- jowie dem musikalischen, heiter illustrierten "Max men, die erste reichsbeutsche Aufführung des und Morig" um die Weihnachtszeit ein ganz "Schwanba" im Borjahre herausgebracht haben. An Welodienreichtum fann "Schwanda",

fein marchenhafter Selb ber bohmijchen

Neben dieser wirkungsvollen Volksoper, die guten Ensembles steht uns am Abend des 1. Weihnachtsfeiertages ein ausgesprochen großer Genuß

Im Schauspiel gelangt am 18. Dezember "Bahnmeister Tob", ein hochaftuelles zeitgenöffiches Drama von Hermann Bogdorf bevor. Roch unbestimmt ist der Aufführungstag einer weiteren, überaus amufanten Neuheit, ber Satire "Ingeborg" von Kurt Götz. Das äußerst schnittige Konversationsstück soll seine oberschlesische Premiere in Gleiwig erleben. Unserer Jugend famoses Theater blühen.

# 175 jähr. Ricchenjubiläum in Faltenberg

(Gigener Bericht.)

Faltenberg, 6. Dezember.

als auch ter katholischen Kirchengemeinde fonnte die evangelische Rirchenge meinde Fallenberg bas Geft bes 175 jahri. gen Beftebeng ihrer Rirche begehen und hatte die Freude, hierbei neben zahlreichen Shrengaften, unter ihnen Generalsupenintendent D. Banter, Breslau, Landrat Badergapp, ferner Bertreter ber Regierung Regierungsrat Biewald, sowie den Bürgermeifter zu begrüßen.

Rieib angelegt, und überall grußten Jahnen leuchter, mabrend die früheren Bifare der Rirche die gablreichen Gafte. Eingeleitet wurde die Feier am Borabend mit Glodengeläut und einem Gottestienst. Die Feier selbst begann mit einem tere Geschenke überbrachten auch die firchlichen Festakt vor der Kirche, wo die kirchlichen Vereine Vereine, deren Geschenke dur Verschönerung ber mit Fahnen sowie die zahlreiche Gemeinde Auf- Rirche beitragen werden. stellung genommen hatten und die Begrüßung burch Generalsuperintendenten D. Banter ftattfand. Sier entbot auch ber Ortsgeistliche, Baftor | Nacht ber Sirten", aufgeführt von Mitgliedern ber Beder, ben Billommensgruge, an bie fich bie Jugen bvereine, bas gleichfalls eine überaus Glüchwünsche bes Superintendenten bes Kirchen- Bablreiche Gemeinde versammelte.

freises, des Landrats von Falfenberg, des Bertre-Bei gablreicher Beteiligung ber evangelischen ters ber Regierung und bes Burgermeifters ber Stadt Falkenberg anschlossen. Anschließend hieran fand in der Rirche der Testgottesdienst

Die Nachfeier am Nachmittag mußte wegen übergroßer Beteiligung in der Rirche ftattfinden. Im Mittelpunkt Diefer Feier ftanden Darbietungen des Rirchenchores, Sologefänge und die Wimpelmeihe bes Jungfrauen bereins. Die fünf Tochtergemeinden, Die einft Die Stadt hatte aus diesem Ansaß festliches brachten als wertvolles Geschenk einen Kronburch Paftor prim. Müller, von St. Salvator in Breslau, ihre Gliichwünsche abstatteten. Wei-

Den Abichluß des Rirchenjubilaums bilbete im "Hotel zum Schwan" ein Abventsfpiel, "Die

### Ratibor

Verbindlichkeitserklärung des Schiedsspruchs für den Groß= und Kleinhandel.

Der im Oktober 1929 von dem Schlichstungsausschuß im Gleiwig gefällte Schiedsspruch, der eine allgemeine Erhöbung der Gehälter im Katiborer Großund Kleinbandel um fünf Prozent ab 1. Oktober vorsah, ist vom Reichsarbeitsministerium in Berlin mit Wirkung vom 1. Oktober für allgemein verbindlich erklärt worden.

\* Briv. Schügengilde Ratibor. Die briv. Schübengilde lud ihre Mitglieder zum dies-jährigen Schlachtfest ein. Diese Heier war der Abschluß des Bettstreites, welcher im Laufe des Sommers neben dem Legatschieben ausgetra-gen worden ist, wobei 130 Zwanziger erzielt wur-den. Dem ältesten Mitglied der Gilde, Kürschmer-

meister Franz Nował, gelang es, den besten Schutz abzugeben, durch welchen er die Würde des Schweinekönigs erlangte. Fülbier wurde rechter und Samliczek linker Schweine-ritter. Letzterer allein schoß 16 Zwanziger. Der Kommandeur der Gilde, Winkler, zeichnete iese Mitglieder mit großen Orden aus. Der Festelönig brachte auf unseren Schützenmeister, Landgerichtspräsident Seinisch, ein dreisaches "Gut Schuß" aus. Am Wontag, 20 Uhr, treffen sich die Witglieder im "Deutschen Sause."

\* Von der Liebfrauen-Pfarrfirche. Unter Führung von Oberprösident Dr. Lukasche et und der Ministerialbirektoren Sike und und der Ministerialbirektoren Hike und Erünbaum der Ministerialbirektoren Hike und Erünbaum aus Berlin traf hier eine Regierungskommission ein. Mit Hinzuziehung der Bauabkeilung der Regierung wurden die Doministags 6,30 Uhr. geöffnet. Um Montag, damerkirche und die St.-Liebsfrauen-Bfarrkirche besichtigt. Im Anschluß daran wurden auf Sinschlußen. Ober Geschler, wird die Jugendbuchwoche abends 6,30 Uhr geschlossen. Am Sonntag ist ladung vom Stadtpfarrer Schulzim Kfarrhause

\* Jugendbuchwoche. Die Jugendbuch da usgendbuchwoche außstellung ist am Sonntag genau wie an Wochentagen, also von morgens 9 Uhr bis nachmittags 6,30 Uhr. geschlossen. Am Sonntag ist ladung vom Stadtpfarrer Schulzim Kfarrhause

\* Jugendbuchwoche. Die Jugendbuch der Außstellung ist am Sonntag genau wie an Wochentagen, also von morgens 9 Uhr bis nachmittags 6,30 Uhr. geschlossen. Am Sonntag ist abends 6,30 Uhr. geschlossen. Am Sonntag ist abends 6,30 Uhr. geschlossen.

### Borichuß- und Lohntage für das erste Salbiahr 1930

Gleiwig, 6. Dezember

Nach einer Mitteilung des Arbeitgebere erbandes der Oberichlesischen Montanindustrie sind die Borichuß= und (11. Dezember), des großen Operettenerfolges der am 15. Dezember am Oberfchil. Landes- Lohntage für das erfte Halbight 1930 wie folgt festgesett worden:

> Connobend, ben 4. Januar, Sonnabend, ben 18. Januar, Dienstag, ben 4. Februar, Mittwoch, den 19. Februar, Dienstag, ben 4. Marg, Mittwoch, ben 19. Märs, Donnerstag, ben 3. April, Donnerstag, ben 17. April, Sonnabend, ben 3. Mai, Sonnabend, 17. Mai, Mittwoch, den 4. Juni, Mittwoch, den 18. Juni.

### Rindesmörderin in Groß Strehlig verhaftet

(Eigener Becicht)

Groß Strehlig, 6. Dezember Begen Rindesmordes murbe die Arbeiterin St.

bon hier berhaftet. Sie wird beschulbigt, ihr uneheliches Rind zuerft erwürgt und nachher auf ben Felbern neben ben Groß-Strehliger Ralfwerten berich arrt gu haben. Die St. gibt gu, baß fie bas Rind umgebracht hat, wo fie bas Rind bergraben hat, will fie fich angeblich nicht mehr entfinnen können. Die Berfuche ber Polizei unter Singugiehung bes Maddens, bas ben Lageort ber Rinbesleiche angeben follte, maren erfolglos. Die Eltern ber Rinbesmörberin warben ebenfalls in Saft genommen. Diefelben follen die Mutter mit bem Sängling am Tage ber Geburt aus ber Bohnung gewiesen haben, morauf fich die junge Mutter gur Beseitigung ihres Rinbes entichloffen haben wirb.

### Oberschlesische Frauenhilfs Lagung in Oppeln

(Gigener Bericht)

Oppeln, 6. Dezember

Die Vertretertagung ber evangelischen Frauenhilfen Oberschlesiens findet bier am Mittwoch, bem 11. Dezember, nachmittags 4 11hr, im Saale der "Herberge zur Heimat" An derselben wird auch Generalsuperinten bent. D. Banter teilnehmen, und ebenfo wird mit der Teilnahme der Provinzialverbandsvorfitenben, Frau bon Gerlach, gerechnet. Die Tagesordnung umfaßt u. a. den Geschäftsbericht, den Kaffenbericht, die Vorstandswahl und einen Bortrag von Paftor Holm, Oppeln, über "Volksbilbnerische Möglichkeiten in der Arbeit der Frauenhilfen"

vorzunehmenden Ausbesserungsarbeiten ber St.=Liebfrauen=Pfarrkirche beiprochen.



# Salamander Schuhhaus

Beuthen OS., Gleiwitzer Straße 22

Größtes Spezialgeschäft für Qualitätsschuhe am Platze

# Apotheter Bud wald Stadtverordnetenvorsteher

(Gigener Bericht)

Beistreticham, 6. Dezember. Die am 17. November gewählten neuen Stadtverordneten traten zu ihrer ersten Sigung gujammen. Burgermeifter Tichauber machte fie auf ihre Pflichten aufmertfam und bat fie, unbefümmert einer gu erwartenben ichweren Pritit. das Amt jum Wohle ber Stadt auszu-Er bat, dem Magiftrat Bertrauen entgegenzubringen und so eine sachliche Zusammenarbeit gu ermöglichen. Durch Sanbichlag wurden die neuen Stadtverordneten auf ihr Amt perpflichtet.

Dann wurde die Bahl des Bütos vorge-nommen. Das älteste Mitglied, Stadtverordneter Nowak, leitete die Bahl zum Stadtverordneten-vorsteher. In einem Bahlgange wurden für den Stadtverordneten Buch walb 16 Stimmen und zwei leere Stimmzettes abgegeben. Apotheker Buch wald nimmt die Bahl an und dankt für da ihm entgegengebrachte Vertrauen. Er übernimmt die Leitung der Versammlung. Jum stellbertretenden Stadtverordnetenvorsteher wird mit 11 gegen 7 Stimmen Stadtverordneter Alvis Bauluscher Erdelt. Für das Amt des 1. Schriftführers erhält Stadtv. Bienia 14 Stimmen. Stadtv. Lindner wird mit 16 Stimmen zum 2. Schriftführer gewählt.

### Da Einsprüche gegen die Bahl nicht erhoben worden find, wird die Wahl von ber Bersammlung für gültig erklärt.

Anf Borschlag bes Stadtw. E. Meher wird für alle Abstimmungen ein bestimmter Modus angenommen. Die Wahl ber städtischen Kommissionen wird bis zur nächsten Sitzung zurückestellt, da noch nicht feststeht, wer durch Einricken in den Magistrat aus der Bersammlung ausscheibet und welche Stadtverordneten baburch in das Stadtparlament einricken. Die Wahl der Magistratsmitglieder soll Donnerstag, den 12. Desember, vorgenommen werden. In den Ausschuß aur Vorbereitung der Wahl des Magistrats werden gewählt: Stadtverordnetenvorsteher Buchmald, der ftellvertretende Stadtverordnetenvor= Renntmis.

steher Bauluschke und die Stadtverordneten Fanthur, Nowak, Bulla und Trojok als Beisiber. Der Versammlung wird nun zur Renntnis gebracht, daß die Stadtspar- und Giro- taffe aus eigenen Mitteln

### 2000 Mark für eine Weihnachtseinbescherung der Stadtgemeinde

aur Berfügung gestellt hat. Dieser Kunkt der Tagesordnung führt zu einer ausgedehnten Aus-sprache über die Stadtspar- und Giro-kasse und es wird beschlossen, sedem Stadtver-ordneten ein Exemplar der Sahungen zuzustellen. Der Stadtv. Bulla wird ersucht, in einer der nächften Sitzungen eingebend über bie Stabtfparnächsten Sitzungen eingehend über die Stadtsparund Girokasse au berichten. Gegen den Borichlag des Magistrats, einen Teil der Summe den caritativen Bereinen für ihre Einbescherungen zu überweisen, wenden sich die Stadtv. Trojok (Kom.) und Lindon der (SPD.). Der Borschlag des Magistrats wird mit 15 gegen 3 Stimmen angenommen. Die Oberpostdirektion beabsichtigt, eine Krastdostlinie für die Bersonen- und Postsachenbesorderung von Langendorf über Woiska, Kasten, Lubie, Beiskretscham, Schechowitz und Malbenau nach Gleiwig einzurichten. Die Interesteneneinschaft für Kandel und Gewerbe dat erstellenseneinschaft für Kandel und Gewerbe dat erstellenseneinschaft für Kandel essengemeinschaft für Sandel und Gewerbe hat er-klärt, gegen die Einrichtung keine Bedenken au haben. Gegen die Einrichtung sprechen die Stadtverordneten Wirwich, Lindner und Fant hur. Dem Antrage des Magistrads auf Zustimmung zur Errichtung dieser neuen Kraft-postlinie wird beigetreben mit 15 gegen 3 Stim-men. Volle Zustimmung findet der Antrag, bei der Bost auf eine

### Ermäßigung ber Fahrpreise

hinguwirken. Die Punkte 8 und 9 werben bon ber Tagesordnung abgesett. Die Bersammlung erklärt bon bem mit bem Kreise geschloffenen Bertrage über die Lieferung von Schotter und Badlage aus ber Chauffeeftrede Beistretscham-Bitichin nicht gurndtreten gu tonnen. Die Berfammlung nimmt die Entscheibung bes Regierungspräfidenten über die Steuerauschläge aur

# Filme der Woche

### Beuthen

"Der Günftling von Schönbrunn" in ben Rammerlichtspielen

St. Nitolaus beicherte uns gestern einen sehr St. Nikolaus bescherte uns gestern einen seprauten historischen Kilm, dem man mit spannendem Interesse sollten. Der Banduren boberst von Trenck steht im Wittelbunkt und seine Amouren, die ihn auf die Festung bringen. Die Spielleitung, Erich Baschner stillecht gestaltet. Bruntvolle Kostime erfreuen das Auge, reiche Schlösser, schöne Raturans Ausen erstklassig ist die schauspielerische Besehung, Iwan Ketropich erfreut durch lebensvolles Spiel. Petrovich erfreut durch lebensvolles & Sein Banduvenhäuptling, leidenschaftlich Sein Bandurenhänptling, leibenschaftlich bei Rampf, Liebe und Würfelsviel, wirkt so glaubhaft, daß diese geschlossen Leibung noch lange im Gedächtnis haften wird. Lil Dagover und Vera Malinowsfielässen, jene Hofdenke, bringen gleichfalls von innen beraus gestaltete im Kern erfaßte, blurvolle Kunft. Auch die kleimeren Rollen find mit Henry Stuart und Curt Bespermann gut besetzt. Der Viln im ganzen frischt auf angenehme Art gerichichtliche Erinnerungen auf und gibt einen lebendigen Ausschnitt österreichischer Verhältnisse in der zweiten Hälfte des 18. Fahrhunderts. Als Beifilm läuft ein amerikanischer Luftsvielfilm "Blondo in der Schule", der sämtliche Wishelm Buschräden in den Schatten stellt. Wer da nicht

eignissen verlangt. Die Geschehnisse beben mit mit Wirklichkeitsnähe

einem Gisenbahnungliid on. Unter den Berletten wird ein Mann gesunden, der als einzige Legitimation eine halbe Million in barem Gelde besitzt und das Gedächnis verloren hat. Er wird ichließlich als Hoch chapter entlarvt. Kaschemmen, Detektive, Avachen, Mord, Totschlag und Gigentumsvergehen, — mein Herz, was willst du noch mehr? Und zum Schlusse gelingt es den Hiern des Geses nicht einmal, "Aux, der n des Gefehes nicht einmal. "Auf, den König der Abenteurer". M fassen. Er entstemmt auf neutrales Gediet und die Fortsehung wird folgen. Carl Auen, Sugo Werner-Nahle, Baul Moleisa und wie sie alse heihen, forgen mit ihrem temperamentvollen Spiel dafür, daß die Sandlung an keiner Stelle ins Stoden gerät. Auch der Beistlm "Das vote Brandmal" sesselt von Ansang dis Ewde.

### Gleiwik

### "Schwarzwaldmäbel" in ber Schauburg

Die Operette "Schwarzwalbmabel" ift im Laufe der letten Jahre so bekannt geworden und hat mit ihren Schlagern so ftarken Erfolg gehabt, daß man gern auch diesen Film fieht, der nach der Operette gebaut ift, aber die erweiterten barftellerischen Möglichfeiten bes Gilms anwendet. Die Ggene weitet fich, und es gibt eine ganze Serie fehr schöner und romantischer Aufnahmen. Die Darftellune " Giane Saib ift überaus hubsch und fesselnd, and die bekannten "Besondere Kennzeichen" in der Schauburg Film "Rummelplatz ber Liebe" fichrt in die ro-Gin wafchechter Genfationsfilm, in bem | mantifche Belt ber fahrenden Leute und ichilbert hier Riches, und Rebenstragobien

### Rreuzbura

\* Geschäftsfreier Sountag. Am Sonntag find die hiesigen Geschäfte aller Branchen in der Beit von 13 bis 18 Uhr nachmittag geöffnet.

### Leobschütz und Kreis

\* Rebattenr Maximilian Förfter geftorben. Um Freitag früh ift im 72. Lebensjahr Redatteur Maximilian Förfter, der während dreißig Sahren die "Leobschitzer Zeitung" leitete geftorben. Im Kreis Leobschütz war der Berschiedene eine weit befannte und angesehene Persönlichkeit.

### Oppeln

- \* Für bie Errichtung einer neuen ebangelischen Boltsichule. In feiner letten Sitzung beschäftigte fich ber Elternbeirat ber Evangelischen Lolfsichule mit der Frage bes Reubanes einer ebangelischen Schule. Infolge ber aahlreichen Rlaffen und ber gu Oftern 1930 gu erwartenden Bermehrung der Schülerzahl find die Räume in der Schule am Friedrichsplat völlig ungulänglich geworben.

### Einweihung der Wiinoritenkirche

(Eigener Bericht)

Cofel, 6. Dezember.

Am Mittwoch fand die Einweihung ber Minoritenkirche burch Kardinal Dr. Bertram statt. Bormittag 7 Uhr begann die Feier für die Einweihung der Rirche, die nach über 100 jahriger Unterbrechung wieber Gotteshaus ift. Den feierlichen Handlungen bor ber Kirche wohnte eine große Menschenmenge bei. Der Kirchenfürst hielt mit ber Beiftlichkeit und dem Gefolge mit den Worten "Friede fei mit biefem Saufe" Gingug. In bem Gotteshaufe felbft fanden die weiteren Feierlichkeiten und Weihe= gebete ftatt. Die Feier wurde mit ber Ginfeg = nung des Hochaltars beenbet, worauf Kardinal Dr. Bertram unter Affistens von Franzis- tanerpatres das feierliche Bontifitalamt zelebrierte. Alls Chrengafte nahmen außer dem Oberprafidenten Dr. Qutafchet Bertreter ber Beiftlichfeit, ber Rreis- und Stadtbeborben, ber eban- ftand Schmiere, wahrend bie beiden Kompligen, Lipine awifden einem Gutergug und mehreren gelischen Rirchengemeinde und ber judischen Gemeinde fowie der Ronfervator der Broving Dber-\*Bom Keglerverband. Der Berband hieft bei jahlreicher Beteiligung seine Generalver zu bei der Kluckt ber hand bei der Kluckt ber Klarkend bes jahlreicher Beteiligung seine Generalver zu ben Mitgliedern Nitsche der Klarkende de

Dank aussprach. Die Anwesenden stimmten am Schluß in das "Te Deum" ein, worauf der Karbinal den Segen spendete.

### Entidließung der Gleiwißer INBP.

(Gigener Bericht.)

Gleiwiß, 6. Dezember.

Um Mittwoch fand im Blitchnerfaal eine febr stark besuchte Mitgliederversammlung ber Deutschnationalen Bolfspartei Ortsverein Gleiwis, ftatt. In der Bersammlung sprachen die Redner von Gurabge, Tost, ber über ben Berlauf bes Barteitages in Raffel einen ausführlichen Bortrag bielt, und die Landesoberin, Frau Maria Lowad, Gleiwig, die ein Referat über die Vorstandssitzung der Deutschnationalen Bollspartei, Oftmarken und Frauentagung des Reichsparteitages hielt. Un die beiden intereffan-ten und mit großem Beifall aufgenommenen Bortrage, für die den Rednern von dem Borfipenden der Partei herzlichst gedankt wurde, schloß sich eine longere Ausiprache an. Die Berfammlung faßte folgende Entichließung:

"Die heute tagende, ftark besuchte Mitgliederversammlung der Deutschnationa. Ien Bolfspartei, Ortsverein Gleimit, fpricht im Unichluß bon Berichten über ben Raffeler Parteitag burch Landesoberin, Frau Maria Lowad, Gleiwig, und von Gurabge, Toft, ihrem Barteiführer einftimmig das vollste Vertrauen und ben Dank für die zielbewußte Führung aus. Beherricht bon dem gewaltigen Gindrud ber Ginmütigfeit des Kaffeler Parteitages trifft ung die erichütternde Nachricht, daß eine Anzahl unserer Barlamentarier biefe Ginmütigfeit unferer Partei in der Stunde böchster nationaler Rot geftort hat. Die Jahnenflucht konnen Diejenigen nicht verfteben, die bei bem Boltsbegehren als Beamte unter dem ftarbsten Drud ihrer Aufsichtsbeborbe der Partei die Treue hielten. Angesichts des schweren Ringens um den Erhalt bes bentichen Oftens empfinden wir Oftmarter biefes Berhalten als ftartiten Bertrauensbruch."

Rach anregendem Berlauf wurde bie Gigung

in später Stunde geschloffen.

### Rirchliche Nachrichten Pfarrfirche St. Maria, Beuthen.

2. Sonntag im Abrent.

Sonntag, den 8. Dezember (Fest der Unbesleiben Eursfängnis): Fris um 6 und 1/8 Uhr: hl. Messen; 1/9 Uhr: deutsche Bredigt; 1/9 Uhr: Hodgant; 1/10 Uhr: Kindergotiesdienst; 1/11 Uhr: polnische Bredigt; 1/1 Uhr: bodgant; 1/12 Uhr: sielle hl. Messe.
1/3 Uhr: polnische Besperandacht; abends 7 Uhr: deutsche Besperandacht. — In der Woche früh um 6, 1/27 Uhr (Kacate), 1/8 und 8 Uhr: hl. Messen. Wöhrend der Ottan der Unbessechen Eumstängnis töglich rend der Oltav der Unbeflecken Empfängnis täglich abends 7%. Uhr: Besperand acht und dwar Diens-tag, Donnerstag und Sonnabend deutsch. Mittwoch, abends 8 Uhr: religiöser Vortrag des P. Kasper.

### Pfarrfirche St. Trinitatis, Beuthen:

Sonntag, den 8. Dezember (Fest Mariä unbessecte Empfängnis): früh 1/26 Uhr: dl. Messe polnissi; 1/27 Uhr: dl. Messe polnissi; 1/27 Uhr: dl. Messe mit deutscher Predigt; 8 Uhr: Schuligottesdienst; 9 Uhr: polnisses Hochant; 10 Uhr: deutschenst; 9 Uhr: polnisses Hochant; 10 Uhr: deutschenst; dl. Hochant; deutscher Predigt. Misse hochant (Th. Hagedorn, Opus 40, Oralsmesse, misse social uhr: seinse siar sechstimmigen Thor å cappella); 1/212 Uhr: stille hl. Desse mit deutscher Predigt. Nachmittag 2 Uhr: deutsche Kosentranzandacht; 3 Uhr: polnisse Besperandacht; 5 Uhr: deutsche Christenlehre, darauf Besperandacht; abends 7 Uhr: polnisse Kosentranzandacht. — In der Woche: täglich früh um 6 Uhr (Rocate), 1/27, 7, umb 8 Uhr: hl. Messen. Täglich abends 71/2 Uhr: Besperandacht zu Ehren der unbessecten Empfängnis und zwar Wontag, Mittwoch um Freitag de ut sich, Dienstag, Donnerstag und Sonnabend polnisse, Erste Andacht Sonnabend, den 7. Dezember.

Pfarrfirche St. Hnazinth, Beuthen:

Ffarrliche St. Hyazinth, Beuthen:

Sonntag, den 8. Dezember (Unbefleckte Empfängnis). Der kirch e: früh 26 Uhr: stülle Pfarrmesse; 6 Uhr: polnische Singmesse; 1/28 Uhr: beutsche Singmesse in der Meinung der Erzbruderschaft von der hl. Silhumgsmesse messe mit Aussegung; 1/29 Uhr: deutsche Predigt; 9 Uhr: docknung der Beutsche Indeen Dingen erleht Hoden und will die Erinnerung an die vorbildsungsauenkongregation; 1/211 Uhr: polnische Predigt; Predigt; 11 Uhr: deutsche Singmesse, Gottesdienst für die Mittelschuse, 11 Uhr: deutsche Singmesse mit Predigt. Rachmittag unter denen diese Jugendbuch steht. —s.

### Oberichlesiens Gvangl. Jugend in Cofel

(Eigener Bericht.)

Cofel, 6. Dezember.

Der Gan Oberichlefien bes Bundes Deutscher Jugendvereine hielt hier fein Bierteliahrstreffen ab, zu welchem außer ben Gauvereinen gablreiche Gafte auch aus Oftoberichlesien eingetroffen waren. Vormittag nahm bie Jugend gunachft an bem Gemeinbegottesbienft in Randrain teil, gu beffen Ausgeftaltung die Singichar Sindenburg burch Chorgefang beitrug. Rach einem vom Cofeler Bunbe im Jugendheim vorbereiteten Mittagsmahl erfolgte ein Rundgang ber Gafte burch bie Stadt. Nach ber Raffeetafel fand eine Besprechung ber bon bem Gauführer Baftor Rubel, Groß-Strehlit, für das Treffen gestellten Fragen statt, bie sich auf die Stellung der Jugend im Rampf gegen den Alfoholismus und auf die Gruppenarbeit, die im Berlaufe des Binters 3n leisten ist. Die Gautagung erreichte ihren Söbepunkt und Abschluß mit einer liturgischen Abventsfeier, gehalten von Baftor Rubel in Gemeinschaft mit ber Sindenburger Gingichar.

um 1/23 Uhr: polnische Besperandacht; abends 7 Uhr: um 1/3 Uhr: politische Seiperandacht; abends i Uhr: beutsche Besperandacht. — In der Woche täglich früh um 6, 1/27, 1/48 und 8 Uhr: hl. Messen. Montag, Mittwoch und Sonnabend, früh 6 Uhr: deutsche Sonateamt in der Unterkirche. — Die hl. Tausse wird gespendet: Sonntag, nachm. 2 Uhr. Dienstag und Donnerstag vorm. 8 Uhr. Rachtkrankenbesuche sind beim Küster, Kaminer Straße 1, zu melden.

### St. Jofefs-Rirche, Beuthen-Dombroma.

Sonntag, den 8. Dezember, früh 7 Uhr: Austeilung der hl. Kommunion; um 8 Uhr: deutsche Predigt und Hochamt; 10 Uhr: polnische Predigt und Hochamt; nachm. 3 Uhr: polnische Marien-Besper; 4 Uhr: deutsche Marien-Besper. In der Woche: früh 1/47 Uhr: gesungene

### Berg-Jefu-Rirche, Beuthen.

Serz-Seju-Kirche, Beuthen.

Sonntag, den 8. Dezember (Unbefleckte Empfängnis). Die hl. Messen finden wie solgt statt: 6½ Uhr: stille hl. Messe, 2½ Uhr: Amt mit Generalkommunion der Kinder und der beiden Kongregationen; 8½ Uhr: Lunt mit Predigt und Generalkommunion der Mütter; 11 Uhr: seierliches Levitenamt mit Predigt und Gesong des Kirchenchores. Um 10 Uhr ist Lesung der hl. H. Schrift im keinen Saale (Männerkongregation). Nachmittags: 4 Uhr ist Andaht mit Predigt für die Mütter. Racher Bersammlung im Saale. 6½ Uhr (nicht erst um 7 Uhr) ist Mutterzottesandack. Um 8 Uhr ist Mutterzottesseier der Kongregation im Muschiolssen Morgen um 8 Uhr Amt. Abendandacken sind: Mittwoch, zu Ehren des hl. Ioses, Freitag Kreuzen es; Sonnabend Mutterzottesandackt. Montag abend ist um 7 Uhr (nicht erst um 8 Uhr) Andacht und Bersammlung der Männerkongregation, — Der nächste Sonntag ist Jungfrauensonntag; deher Generalskommunion der Jungfrauen um 8½ Uhr.

### Evangel.-luth. Kirche Gleiwig.

Sonntag, den 8. Dezember (2. Abvent), 9½ Uhr: Gottesdienst. — Mittwoch, den 11. Dezember, 8 Uhr: 2. Adventsgottesdienst. Pastor Alages. — Freitag, den 13. Dezember, 19,30 Uhr: Adventsgottesdienst in Hindenburg, Evgl. Gemeindehaus, Florianstr. 11.

### Evangelische Rirchengemeinde Gleiwit.

9½ Uhr Hauptgottesdienst, daran anschließend Beicke und heilig. Abendmahl, Pastor Alberg. 5 Uhr Abend-gottesdienst, Pastor Schmidt. In Laband: 10 Uhr Gottesdienst, Pastor Schmidt. Kollekte für den Kirchen-baufonds. Donnerstag, um 8 Uhr Bibelstunde im Gemeindehaus, P. Alberg. Die Bibelstunde im Augusta-Biktovia-Haus fällt aus.

"Der Gute Ramerab". Illuftriertes Angbenbuch. Erichienen bei ber Union, Deutsche Berlagsanstalt, Stuttgart.

Kattowitzer Schwerverbrecher festgenommen

# Banditen mit schwarzen Wasken

(Eigener Bericht)

Der Kriminalpolizei in Kattowig gelang es, die Banditen zu erwischen, welche den in das Kattowißer Gerichtsgefängnis eingeliefert. verwegenen Raubüberfall in das Büro der Firma Saczeponit i Sta auf der Grundmannstraße in Rattowit verüben wollten, durch die Silferufe der Ueberfallenen jedoch verscheucht worden sind. Die Täter wollten bort ben Betrag von 11 000 Bloth erbenten. Die polizeilichen Feststellungen ergaben, daß als Täter der 21 jährige Erich Wolny, wohnhaft in dem gleichen Hausgrundstüd, ferner ber 18jährige Heinrich Sglifgka aus dem Ortsteil Domb, fowie der

Rattowig, 6. Dezember. swurden und nach strengem Kreuzverhör ihre Schuld eingestanden. Alle drei Banditen wurden - In ben letten Tagen gelang es, Stanislans

Nowaf aus Nowa Wies und Roman Farkulift and Schwarzwald, welche am 15. November den Trafifanten Biftor Rilca überfallen und beraubt haben, festzunehmen.

### Zug führt auf stehende Wagen

Infolge falider Beidenftellung fam es 18jahrige Jojef Rolodgiej von ber ulica auf ber Gifenbahnftrede amifchen Schlefiengrube Opolifti in Rattowig in Frage fommen. Rolobziej und Sinbenburg, und zwar in ber Rabe bon mit schwarzen Geficht 3 masten und Schuß= am Gleis befindlichen Bagen an einem muchtigen maffen bersehen, vorbrangen. Bei ber Glucht Zusammenprall. Durch ben Aufprall wurden



Dit- gegen Westoberschlesien am Sonntag in Gleimig

Oftoberschlessen hatte zwar infolge Verletzungen einzelner Kämpfer den fälligen Länderkampf gegen Westoberschlessen abgesagt, doch der Dberidlefiide Amateur-Bor-Berband protestierte sofort gang energisch gegen biese Magnahme, die bem Boxfport in Westoberschlessen schwer Abbruch getan hätte. Inzwischen haben bie Oftoberschlesier eingesehen, daß sie etwas poreilig gehandelt hatten — der größte Teil ihrer Leute ift wieber tampfbereit - und gaben jest enbgültig ihre Zusage zu ber Austragung bes Lanbertreffens am tommenben Conntag, bem 8. Dezember. Die bisher stets svannend verlaufenen Begegnungen erfahren also am Sonntag eine Neuwiflage, und zwar im Evangelischen Vereins= haus in Gleiwitz, um 20 Uhr. Beibe Verbande stellen ihre besten Vertreter, sobaß es zu schweren Kämpfen in allen Gewichtsklaffen kommen bürfte.

### Rampf um einen t. o. Bellfelbts Rieberlage gegen Machon

Beim letten internationalen Rampfabend in Benthen verlor der frühere Südostdeutsche Meister Hellfeldt Heros in der zweiten Runde durch Niederschlag gegen Machon BfL. Hellfeldt reklamierte Genickschaft ag, der aber weber vom Kingrichter noch vom untersuchenden Sportanerkannt wurde. Hellfeldt gab sich mit dem Urteil nicht zufrieden und suchte privat einen Arzt auf, der ihm durch ein Attest einen Genickschaa bestätigte. Daraushin legte Heros öffentslich Protesst gegen die Entscheidung des Kampsgerichts ein. Der Beuthener Verein war sicher nicht aut beraten, als er seinen Einspruch in der vorliegenden Form der Presse zugänglich machte. Er hätte besser getan, beim übergeordneten Berband zu protestieren und zunächst einmal dessen Entscheidung abzuwarten. Der Oberschlesische Amateur-Box-Verband tritt auch sofort mit einer Gegenerklärung auf den Blan, der wir folgendes entnehmen:

Borlanderkampf findet statt! felbt bestätigt worden ist. Die zweite arztliche Untersuchung, die erst nach Stunden erfolgte, kann für bie Aenberung bes Urteils nicht maß. gebend fein.

> Wir kennen Hellfeldt als fairen Sportsmann ber auch eine Nieberlage von einem besseren Gegner hinnehmen kann. Vielleicht glaubt er sich in diesem Fall wirklich benochteiligt. Er hätte aber besser getan, wenn er die Gelegenheit abgewartet hätte, sich von Machon Revanche zu holen. Der BfLer wird sie ihm bestimmt nicht

### Carnera oder Stribling gegen Diener

Den Sauptkampf bei ber Bopperanstaltung am 17. Dezember in der Lond on er Alberthalle soll Krand Diener mit dem italienischen Riesen Brimo Carnera bestreiten. Hir den Kall, das Carneva am Sonnabend in Paris den Rovanche-tampf gegen Stribling verliert, wird aber der Amberikaner in London gegen den Deutschen antreten.

### Schifats nächste Plane Titelkampf in Florida

Der deutsche Weltmeister im freien Ringfampf, Richard "Did" Schifat, ber in Umerifa von Erfolg zu Erfolg eilt, wurde verpflich tet, im Kebruar des kommenden Jahres gegen einen "würdigen" Gegner in Miami, Florida, zu kämpfen. Ms Börse für diesen Kampf wird ein Betrag von 40 000 Dollar genannt. Der Zug nach dem Süden, nach Florida, greift nach und nach auf alle Sportgebiete über. Schikat verbankt diesen Kontrakt und seinen schnellen Auf stieg überhaupt zu einem nicht geringen Teil seinem Manager Joe Mondt, ber ben beutschen Meisterringer ausgezeichnet vorwärts gebracht hat.

### Fukball bon heute

Worte, die zu denken geben

Der Bereinszeitschrift eines führenden großen Fußballvereins entnehmen wir mit einigen Kür-zungen folgende Ausführungen, die man in etwas gemilberter Form auch auf die Berhältnisse in Oberschlesien anwenden könnte:

"In unserem ersten Verbandsspiel erlitt umser

Helb getragen. Um gleichen Tage berloren wir 100 Punkte. Zurückgelegt hatte das Felb insge-unseren dritten Liga-Verteidiger G. durch Her- samt 3 526,330 Kilometer. unseren britten Liga-Berteibiger G. burch Ser-ausstellung. Am Montag nach dem Spiel verlette sich unser Spieler F. durch einen Früser. Im Spiel gegen B. verloren wir unseren Spieler Br. durch Serausstellung. Alle diese Spieler sind seit Wochen und teilweise auf Monate pielunfähig.

Diese Ausführungen bilden die Bestätigung, baß ber Kampf gegen die Auswüch je an erster Stelle aller Aufgaben zu stehen hat.

### Deutsche Augendkraft

Sportfreunde Beuthen — Bertha Schomberg 3:1

Den erwarteten Sieg konnten die Sports freunde auf dem Gemeindesportplatz in Schomberg einbringen und gleichzeitig die A-Gruppenmeifberschaft befestigen. inn übernahmen die Sportfreunde die Führung, mußten sie aber noch bor der Haldzeit abgeben. Rach Wechsel gewinnen die Gäste die Oberhand und kamen in kurzen Abständen zu zwei Treffern. Mit diesen war der Nampsgeist der Schomberger gebrochen, die sich nur auf die Verteibigung be-schränkten. Die glücklichen Torschützen für Sport-freunde waren Borgiel I, Schwarz und Michalit.

### Preußen Schomberg — Falte Beuthen 2:2

Breußen Schomberg hätte dieses Treffen unbe-bingt für sich entscheiben müssen, aber die eigene Berteidigung forgte für den Ausgleich. Falke brauchte sich unter diesen Umständen nicht anzu-Un Kampfgeist und Durchichlagstraft itrengen. hatten die Schomberger ein Plus gegenüber ihrem Segner, der weit unter seiner früheren spielte. Gat gefallen konnte Gaiba als Linksußen von Preußen und Urbanczhk als Mittelläufer von Faste.

Preußen Schomberg II — Sportfreunde Beuthen II 0:2

# Gookens-Deneef Sechstagesteger

Das zweite Kölner Sechstagerennen nahm am Donnerstag abend einen mehr als matten Ausgang. Die Spisenpaare fuhren zu ftark, um nochmalige Ueberrundungen zu gestatten. Andererseits war aber auch die Entscheibung bereits gefallen. Um 18 Uhr schieben die Italiener To-nani/Dinale aus dem Rennen. In der Spurtstunde wurden insgesamt 21 Spurts ausgesahren, Diamella/Vijnenburg gewonnen allein 15 davon. Die übrigen 6 holten sich Junda, Goebel, Miethe, Goebel, Charlier und Durah. Nach dem 11. Spurt versuchten Goebel/Hürtgen, vom Felde los-zubommen, jedoch ohne Erfolg. Auch eine zweite, 

### Einheitsfront in Oberschlessen

Bwijden bem Oberichlefifden Inrngan und bem Dberichlefischen Spielund Eislaufverband ist ein Arbeits= und Freundschaftsbertrag geschloffen worben, ber bon ber DI. bestätigt wurde. Diese bebeutsame Tatsache ist in oberschlesischen Turn- und Sportfreisen mit Freude und Genngtung aufgenommen worben. Die gemeinsame Arbeit foll im Januar in Gleiwig burch eine gemeinfame Rundgebung beiber Berbanbe in würdiger Form eingeleitet werben.

### Pferderennen bom Freitag

Enghien

1. Rennen: 1. Neva, 2. San Luis, 3. Bois Chev-if. Sieg 30. Play 15, 14, 20.

2. Rennen: 1. Montfonnis, 2. Mirella. Gieg 15. Rennen: 1. Tributaire, 2. Finor, 3. Ma Cherie. Play 14, 12, 13,

4. Rennen: 1. Chevernn, 2. Bive la Ivie, 3. For-tissimus. Sieg 16, Plat 12, 25, 41.

5. Rennen: 1. De Phalene, 2. Le Drapeau, 3. Spin-brift. Sieg 43. Plag 18, 32.

6. Rennen: 1. Bimeton, 2. Bal, 3. Hazar. Sieg 37. Plat 16, 16.

### Vorausfagen für Enghien

1. Perjane — Mascaret; 2. Bavelet's Lab — Rapa Nui; 3. Stall O. de Rivand — Sari Signy; 4. Stall Bauvois — Corvijart; 5. Miranda II — Stall Beau-vois; 6. Irifh Marvel — Daggaroun.

Reisegutscheine des Nordbeutschen Lloyds. Zum Beihnachtssest empfiehlt der Nord deutsche Lloyd die von ihm herausgegebenen Reisegutscheine. Sie können je nach Bunsch zu den verschiedensten Preisen für Fahrten nach allen möglichen Zielen aus-gestellt werden. Es kommen daher nicht allein die Gesellschafts- und Bergnügungsfahrten nach dem Güden und Norden, sondern auch kurze und längere Erholungs-und Studienreisen nach Ueberse in Frage. Auch Weltreisen können mit dem Norddeutschen Lloyd ausgeführt werden.

Arbeiter-Bohlfahrt-Beihnachtslotterie. Am 18. und 19. Dezember findet die Ziehung statt. Ein Gewinn von 70 000 oder 50 000, 35 000 Mark uswinn wen 70 000 oder 50 000, 35 000 Mark uswin Beihnachten könnte jedem so recht passen. Das Einzellos koste nur 50 Pfg., das Doppellos 1 Mark (Porto und Liste 40 Pfg. extra). Bankhaus swild Stiller Combus. Emil Stiller, Hamburg, Holzdamm

Die beutsche Mart von 1914 bis 1924. Dieses im philatelistischen Berlag von E. Schuster in Rürnberg, Gabelsbergerstraße 62, erschienene Bücklein beinfte allgemein Interesse erweden. Das Bertchen bringt im ersten Tell sämtliche beutsche Keichsbanknoten, Keichskaffensen und Darlehnstassenschiene der Bottriegs-Kriegs- und Inflationszeit von 1 Mart dis zum 100-Billionenschein nehst erläuterndem Text, sada man über alle Eigenheiten sowie über den Sammelwert der einzelnen Scheine, der det den seltensten heute schon 25 Mart beträgt, unterrichtet wird. Der 2. Teil enthält die Briefmarten des Deutschen Keiches van von 1914 dis 1924 (von der 2-Pig.-Germania- die Jenschen-Marke) mit allen Reben aus gab e.n. Brovisorien und Dienstmarken in guter photographischer Provisorien und Dienstmarten in guter photograph Biedergabe auf bestem Kunstdruckpapier. Preis 1

Unser weltberühmtes Spezialbier

# follow

kommt im Laufe des Monats Dezember nach außerhalb Bayern zum Versand und wird

ab 24. Dezember in allen außerbayerischen Städten ausgeschenkt.

Um sicher zu sein, auch wirklich "Salvator" und nicht etwa eine der vielfachen Nachahmungen desselben zu erhalten, beachte man die nachstehend abgebildete, auf jedem Fasse und jeder Flasche angebrachte Schutzmarke.



### A.G. Paulanerbräu Salvatorbrauerei und Thomasbräu München

Vertretung für die Kreise Hindenburg OS. und Gleiwitz: Paul Rebitzky, Bier=, Spirituosen= und Weingroßhandlung Hindenburg OS., Wallstraße 6, Fernsprecher Nr. 66

Ber erbeilt Machhilfe: Unterricht

Deutsch, Staats. Bürgerkunde und Fer-tigung von Hausarb.? (Lehrer ob. Akademifer). Gefl. Zuschr. m. Preisang. u. B. 4643 a. d. G. d. Zt. Beuthen.

Bei Hustenreiz und Erkältungs - Erscheinungen die mit bestem Erfolg bewährten

Gekamenthol-

Tabletten stets vorrätig in der Central-Apotheke, Gleiwitz Wilhelmstrate 34.

7/2

aus Privat hand, geg. Raahanig Schließfach 354 Gleiwig.

Romadur Art. Fett, versendet an Wiederverkäufer u grivate in Bahnkisten yn 100 Postkolli 40 St. à 18 Pfg. An Unbe-kannte per Rachnahme.

Molterei Grafenort, Graffchaft Glag.

Rleine Unzeigen große Erfolge!

### Alfred Wachsmann, Beuthen OS. Bahnhofstraße 17

Spezial-Abteilung für am Hauptbahnhoi Kamelhaar und Schneeschuh

empfiehltals besonders preiswert

Herren-Gummischuh pro Paar . . Mk. 4.75 Damen-Schneeschuh pro Paar Mk. 6.90

Große Auswahl, billigste Preise!



Betten matratzen w Eisenmöbelfabrik Suhl (Thür.

# acht-'Unaevote

in guter Lage Beuthen DG., ist ab 1. Jan. an gutsituierte Fachleute zu vergeben.. Angebote unt. B. 4640 an d. G. d. 3. Beuthen.



# Keine Kopfschmerzen mehr!

In der Mehrzahl aller Fälle liegt die Un zu Kopfschmerzen in mangelhafter Verdauung, in unregelmäßigem Stuhlgang und in Fest setzung aufgespeicherter Kotmassen in den Därmen. Diese trägen Massen vergiften Ihr Blut, bringen Ihr ganzes inneres System in Unordnung, und die Folge ist:

Benommenheit und heftige Kopfschmerzen,

die Ihnen Ihre gute Stimmung und Ihre ganze Leistungsfähigkeit nehmen, die Sie abgespannt, mide und matt machen, so daß Sie sich am liebsten am hellen Tage zu einer Zeit, wo Sie normalerweise kein Ruhebedürfnis verspüren, auf das Sofa oder ins Bett legen möchten, weil Ihnen Ihr Dasein verleidet ist und Sie für nichts zu haben sind. Und dabei ist es zumeist eine Kleinigkeit, eine Spielerei, solchen Zuständen vorzubeugen

und sie so gut wie völlig auszuschalten bzw. unmöglich zu machen.

Halten Sie Ihre Därme, Ihr Verdauungssystem in Ordnung!

Kruschen hilft Ihnen und Ihrem Inneren Kruschen sorgt für regelmäßigen Stuhlgang in milder, nicht reizender Form. Kruschen ist das ideale Abführ- und Darmreinigungsmittel, dabei völlig harmlos in seiner Wirkung, es durchdringt die Lebenszellen, entgiftet die Säfte, entsäuert und verjüngt Ihr inneres System. Beginnen Sie noch heute mit

Sie werden begeistert sein. Krusenen ist in der ganzen Weh als das typische Stoffwechsel-Salz seit Jahrzehnten bekannt und eingeführt. I Originalglas kostet Mark 3.— in Apotheken und Drogerien und reicht für 100 Tage. Lehnen Sie Nachahmungen ab. Achten Sie auf den Namen "Neo-Kruschen-Salz" und die gelb-schwarze Packung. Kruschen ist angenehm zu nehmen, da ohne jeden Beigeschmack.

## "Es geht nicht um Sensationen, es geht um Lebensschicksale"!

# Graf Stolberg junior vor seinen Richtern

Beginn des Jannowiker Prozesses — Der Angeklagte sagt aus

(Gigene telegraphifche Melbung)

Sirich berg, 6. Dezember. Unter ungeheurem Andrang des Bublitums begann heute bor bem Erweiterten Schöffengericht bes Sirichberger Landgerichts ber Prozef gegen ben Fibeitommigbefiger Graf Chriftian Friedrich ju Stolberg = Wernigerobe, der angeklagt ift, seinen Bater fahrläffig durch einen Gewehrschuß getötet zu haben.

Ueber 300 Personen waren um Ginlaßkarten eingekommen, währenb man kaum 30 Menschen im Buhörerraum unterbringen konnte, da bei bem ungewöhnlich starken Undrang von Breffevertretern diesen der größte Teil des Saales hatte eingeräumt werben müssen. Um gewaltsame Durchbruchsversuche der Zuhörer zu vermeiben, hatte ber Bolizeipräsident von Hirschberg vor dem Gericht auf der Straße und vor dem Sizungsfaal starke Patrouillen eingesetzt, da ichähungsweise 500 bis 600 Berfonen versuchten, fich Gingang in ben Buhörerraum zu berichaffen. Der heutigen Berhandlung wohnten auch ein Vertreter bes Justizministeriums und der Generalstaatsanwalt aus Breslau, bei, da die Unklage, die dem Grafen Christian lediglich fahrläffige Tötung vorwirft, boch im wesentlichen so aufgebaut ist, daß das Gericht jeder Zeit weit über bie Untlage hinaus bas Berfahren ermeitern kann, zumal ber Untersuchungsrichter hinsichtlich bes Charafters und ber geiftigen Eigenschaften bes Angeklagten ein gerabezu vernichtendes Urteil abgegeben hat.

Aurz vor 91/2 Uhr wurde der 28jährige

### Graf Christian Friedrich

zu Stolberg-Wernigerobe in den Saal geführt. Der Graf ist kaum mittelgroß, überaus dmächtig und körperlich unentwickelt Er ist blond und bartlos. Unter einer ziemlich hohen und leicht gewölbten Stirn fiten graue, scharf blickende Augen, die kühl und scheinbar unintereffiert bei Gintritt bes Gerichts bie Berufs- und Laienrichter mwstern. Zum schwarzen Anzug trägt der Angeklagte eine schwarze

Landgerichtsrat Soen ich ermahnte bie Laienin befonders eindringlicher Weise, in diesem Fall, über den so ungewöhnlich viel geschrieben und gesprochen worden sei, mit voller Unparteilichkeit ju richten. Richt um Gensationen gebe es in biefem Brogef, fonbern um Lebensichicffale.

### Zeugenaufruf.

Unter den für heute Geladenen befinden sich Fran Antonie v. Dhnesorge, die Schwester des Angeklagten, Güterdirektor Gombert, Landjägermeister Beher und einige Arbeiter des Gwtes Jannowig.

### Der Angeklagte

Graf Christian gab bann an, baß er am 16. Ja-nuar 1901 zu Jan-nowiz geboren sei, Forst-wirtschaft gelernt habe und bisher unbe-straft sei. Ich war aber als Kind sehr kränk-Lich und mußte die Schule wegen einer Serzneurose verlassen. Ich habe nicht ungern, aber schwer gelernt.

Borf.: "Sie sollen gute Auffähe geschrieben, aber mit dem Rechnenund der deutschen Grammatif auf schlechtem Fuß gestanden haben.

Angefl.: "Grammatit ift auch fehr schwer. 3ch später in Hirschberg auf eigenen Wunsch Schulunterricht erhalten, allerdings bei privaten Lehrern, da ich mit meinen geringen Renninissen auf der Schule in eine zu tiefe Rlaffe gekommen wäre. 1918 bekam ich eine fdwere Lungenentzünbung und mußte ein l Sahr pausieren.

Bors.: "Eine abgeschlossene Bilbung haben Sie also nicht?"

Angekl.: "Nein. Ich habe allerbings burch eien versucht, Lücken auszufüllen. Besonbers For stronger, sincen ausgustum. Schonders For stronger meines Vaters größenteils aus For sten bestanden. Ich kam 1920 zu einem Forstmeister Schulz, der mich praktischen Dienst machen ließ und mich auch iheore-tisch unterrichtete. tifch unterrichtete.

Bors.: "Sie haben worder gesagt, daß sie Umgst vor Schulz hatten und sich bei ihm nur so hurchgeschlagen haben, um ein gutes Zeugnis zu

Angekl.: "Ein gutes Zeugnis brauchte ich, um 1921 bei der Forsthochschule in Eberswalbe anzukommen."

bis Quarta gebracht haben. Wieso kamen Sie | benn an?

Angekl.: "Ich wurde als außerorbent-licher Zuhörer zugelassen.

Borj.: "Sie sind erstaunlicherweise in ber bor-tigen Berbindung im zweiten Semester zum ersten Chargierten gewählt worden, ob-wohl Sie doch weder die äußere Erscheinung noch andere Gigenschaften besitzen.

"Angekl.: "Man wählte mich eben."

Borf.: "Früher haben Sie selbst gesagt, baß Sie für bas Effen und Trinken Ihrer Kommilitonen geforgt haben."

Angekl .: "So gang ift bas nicht richtig."

Borf.: "Früher haben Sie einmal gefagt, bie anderen Studierenden wären froh, einen Dum-men gefunden zu haben. Sie haben dann nach einem Semester die Hochschule verlaffen, als was denn?"

Angekl.: "Als ftub. agr."

Borf.: "Was heißt benn bas Wort?"

Bori.: "Sie sollen nur die genaue lateini-iche Bezeichnung sagen, was bedeutet stud. agr.?"

Bors.: "Nein, haben Sie nie etwas von Agro-nomia gehört?"

Angekl.: "Nein."

Bori .: "Sie find bann nach Biegen gegangen und drei Somester aktiv gewesen und haben zehnmal gefochten. Haben Sie auch fleißig studiert?"

Angekl .: "Soweit es meine Beit erlaubte, ja. Bori .: "Hatten Sie einen hohen Wech fel?" Angekl.: "Ich hatte

### monatlich 150 Mark,

aber ich war sparsam und wollte meinem Bater damit eine Freude machen und meinen Brübern ein Borbild sein, da das Fideikommiß nicht viel

Bori.: "Waren Sie bei ben Kompkfneipen hänfig beirunten?"

Angekl.: "Na, manchmal."

Borf .: "1922 tamen Sie gur Reich 3 wehr Wie war das möglich, da dort doch nur könperlich geistig hochstehende Menschen ankommen Vori.: "Dort verlangt man doch aber das len? Wer dort eintreten will, muß doch zahlreiche Wittur von den Zöglingen, während Sie es nur Proben durchmachen?"

Angekl.: "Durch Begiehungen meines Bo-ters tam ich an, aber nach brei Bochen machte ich in einer Instructionsstunde schlapp und wurde nach Unterstudung gertellen" nach Untersuchung entlaffen.

Bors.: "Sie gingen bann nach München, wo Sie aber nicht als Vollstweent, sondern nur als Hör er zugelassen wurden Nach einem Semester sind Sie dann wieder nach Hause zurückgekehrt."

Angetl .: "Rach einem breivierteljährigen Rurfus bei bem Förster Reimann fehrte ich im Herbst 1927 endgültig nach Sause zurück, wo ich unter bem Güterbirektor Gombert arbeitete."

Bori .: "Was arbeiteten Sie?"

Angekl.: "Um Bormittag war ich im Buro, am Nachmittag ging ich in ben Walb."

Vors.: "Dabei haben Sie, wie Sie aussagten, Ihren Bater besonders schäpen gelernt."

Angekl. (weinend): "Ja, er war so aut zu mir, daß ich das Gebot befolgen lernte: "Du sollst Bater und Mutter ehren, damit du lange lebst auf Erben. Das habe ich wenigstens befolgt."

Borj.: "Ihr Bater hatte gewiffe Schwächen. Er trank gern und war auch Frauen fehr

Angefl .: "Das nahm ich ihm nicht übel."

Borj.: "Sie wußten. daß Ihre Mutter mit Ihrem Onfel Karl Beziehungen haite und daß Ihr Onfel an Ihren Brüdern schlecht gehandelt

Angen: "Das möchte ich ... ich weiß nicht ... Ich hatte bavon nur als Gerücht gehört."

Borf .: "Ihr Bater foll ein borgüglicher Forftmann und in der Wegend febr beliebt ge-

Ungekl.: "Mit Recht, die Menschen schätzten ihn, da er viel Gutes tat und immer men ich-lich handelte."

Bori : "Sat Ihr Bater Sochmut ober Ubelaftola befeffen?"

Angekl.: "Bater war auf feine Familie ftolz." Borf : "Bar er gum einfachen Menschen reundlich ober ichroff?"

Angetl .: "Er war immer freundlich." Borf.: "Bie standen Sie zu Mutter und Geschwistern?"

Angett .: "Ich bersuchte immer, ihnen eine Stuge gu fein."

Dann vernahm der Vorsibende ben Angeklagten

zur Tat Die gräfliche Familie wohnte nicht im Schloß Jannowit, das zwiel Heizung kostete, sondern im Rentamt, das parallel zum Schloß, nach dem

Morgen, Sonntag

von 13-18 Uhr

Besser und billiger sind unsere neuen ELEKTRO - Modelle 1930



Nur RM 36

Nur RM 36
Nr. 104 Eichengehäuse furniert, 42 × 42 × 31 genau wie Abb., runde Resonantionführ., 25-cm-Plattenteller, Elektro-Schlangentonarm u. Nr. 110 Eichengehäuse furniert, 43 × 43 × 32, genau wie Abbild., Nr. 104 Ders. Apparat wie Nr. 104 bgerundete Haube, sonst wie geschwungene Haube, Wellenleiste, 10 Minuten Laufzett . . . RM 42,- teller und Selbstausschalter.
Nr. 106 genau wie 104a jedoch mit Nr. 110 E. wie Nr. 110, jedoch mit Elektro-Tonführung. . RM 47,50 Elektro-Tonführung. . RM 47,50 Elektro-Tonführung. . RM 57,- 3 Jahre Garantie für unsere Apparate. Alle Appar. werden m. best. Elektro-Schalldose gelietert. Außerdem legen wir jedem Apparat 7 Stok. 25 cm große Elektro-Schalldisten (14 Musikstücke) und ca. 1000 Nadeln gratis bei. Versand p. Nachn. Umtausch oder Geld zurück. Niemals dürfen Sie anderweitig kaufen, ohne sich vorher uns. Katal. üb. sämtl. Musikstücke) und vansche pressen in Neuenprade Nr. 436 (Westf.)

Husberg & Comp. in Neuenrade Nr. 436 (Westf.)

### Erfahrener Autogen=

pher Glettroimweißer

wird gesucht. Schitora & Gerdes, Rarf.

### Plak= anweiserin

fofort gefucht. Rammerlichtsviele Beuthen

Borstellung vormittag 11—12 Uhr.

### Pfänder-Berffeigerung!

Mittwoch, den 11. Dezember 1929, vorm. 9 Uhr, werden die bei uns in der Zeit bis einschl. 23. September 1929 hinterleg-ten und nicht eingelösten od, prolongierten Pfänder von Rr. 8774 bis 10 000 der grünen und von Rr. 1 bis 2507 der roten

fandicheine bestehend aus: Gold- und Gilberwaren, Uhren, Fahrväbern, Grammophonen, div. Music-instrumenten, Damen- und Herrenwäsche, Herrenmänteln, Anzügen, Betten, Fern-gläsern, Büchern, Kähmaschinen u. a. m. meistbietend versteigert. Die Bersteigerung findet in Beuthen OS., Gymnasialstr. 5a, in unserem Bersteigerungslofal statt.

Leihhaus Beuthen DS., G. m. b. g. flaatlich tongeffioniert.

Unser Lotal bleibt geschloffen am 10. und 11. Dezember 1929 ben ganzen Tag; am 12. Dezember bis 11 Uhr vorm.

### Stellen-Angebote

## Eleftro:Ingenieur

mit reich. Erf. im Bau u. Reparatur elektr. Masch. u. Transsormat., als Oberingenieur für eine elektrotechn. Fabrik in Westpolen gefucht. Bedingung ist poln. Staatsange-hörigkeit bezw. Aufenthaltsbewill. in Polen. Angeb. mit Angabe d. Alters, der bisherig Tätigteit unter B. 4644 an die Geschäfts

für gef. gesch. Bauartikel, rorts seit vielen Jahre Baufreifen gut eingeführt.

Angeb. unter L. m. 117 an die Geschst. dieser Zeitung Beuthen OS.

### General-Vertreter für Weine, Weinbrände und Liköre (Markenware)

gegen hohe Brobifion gefucht. Es wollen fich nur Fachleute melben, die bei hotels, Gastwirtschaften und Delitateggeschäften eingeführt sind.

Weingut, Burgbrandbrennerei und Liförfabrit, Marbach, Burg Laben bei Bingerbrud a. Rh.

Tüchtiger, mverläffiger

### Polier

mit einer Einschalertolonne für sof, gesucht. Angeb. mit Lebenslauf, Zeugnisabschriften, Lohnforderung unter St. 1096 an d. Geschft. diefer Zeitung Hindenburg DG.

Zuverläffige, tüchtige

### Kohbaumaurer

werben fofort eingestellt. Melben Bauftelle, Reubau, Provingialbant, Sindenburg, Rronpringen- Ede Bafferftrafe.

# Stellen-Gesuch

### Bertäufer und Detorateur

(der Tegtilwarenbranche) fucht per fofort oder 1. 1. 30 Stellung. Angebote unter B. 4636 an die Geschst. d. 8tg. Beuthen.

fehr schnelles und raffiges Fahrzeug, billig zu verfaufen. Rur 10 000 km gelaufen. Fabriküberholi und einwandfreier Zustand. Interessenten woll, sich meld. unt. B. 4632 an die Geschäftsst. diefer Zeitg. Beuthen. Dief. Beitg. Beuthen.

## Miet-Geluche

Angeb. B. 4638 an d. Geschst dies. Zeitg. Beuthen

# Zimmer,

evtl. mit Klavier ob Benutung, Bahnhoftraße od. Rähe, zum 12. gefucht. Ang. unter B. 4635 an die G. d. 3tg. Beuthen.

Geschäfts=Bertaufe Gutgehendes

## Zuderwaren-Geidäft

weg. anderweit. Dis-position sofort billig vertaufen. Auför. v. schnell ent. auch schwer eintreibbare, gegen sosortige foloss. Käusern unter **Kasse.** Möglichst genaue Angebote unter B. 4641 an d. Geschst. B. 4634 an die Geschst. d. It. Beuthen. 3. 4641 an d.

Taujche 3 Stuben, Küche, Bab gegen. 2 Stuben und

Behaglich möbliertes

Existenz - Goldgrube! Gutgehender Barenvertrieb zu verkaufen. Brancheffenntriffe nicht erforderlich. Kapital 2 Mille. Anfragen unter B. 4637 an die G. d. Zt. Beuthen.

# Geldmarkt

Raufe Forderungen,

## Grundstücksverkehr

Ausverka

Unter der Devise "Heraus mit der Ware" wird der Verkauf der gesamten noch gut sortierten Warenläger fortgesetzt. Noch billiger wird verkauft, um möglichst

schnell zu räumen. Für das Weihnachtsfest kaufen Sie praktische und gern begehrte

Gebrauchsgegenstände lächerlich billig.

Westen, Pullover, Lumberjacks für Damen, Herren und Kinder Wiener Striker und Kinder Kinder Kinder in Reine Grand Damen, Herren u.

Kinder-Mäntel und -Kleidchen / Baby-Ausstattungen

Damen- und Herrenschneiderei-Bedarfsartikel

Wäsche, Schürzen, Kopfbedeckungen, Weiß- und Kurzwaren

Leinen- und Baumwollwaren, Inlette, fertige Bettwäsche

Berufskleidung für alle Berufe / Herrenartikel

Leicht angeschmutzte Wäsche, angesammelte Lager-Reste pottbillig

Beste Einkaufsgelegenheit für Vereine, für Wohlfahrtseinrichtungen

Hindenburg O5.

Kommen Sie bitte rechtzeitig.

Wiener Strickwaren in schönsten Aus-

Plaids und Umschlagetücher

wegen Geschäftsaufgabe!

Sie können viel Geld sparen.

Damen- u. Kinderstrümpfe, Socken in allen Ausführungen Handschuhe aus Trikot, Wolle und Leder

10 Zimmer, nebst Küche, Bab, Densscheide., elektr. Beleucht., Autog., Gart. u. Sühnerst. Miete 100 KM. monatl. in ruh. Lage im Kreise Keustadt Deutsch-D.-S., Bahnstation, Bost, Arzt u. Apotheke am Ort. Interessent. wollen ihre Zuschriften richten unter B. 712 an die Geschäftsst. dieser Zeitg. Beuthen.

### Bermietung

2= u. 3-3.-Wohnung u. 1 möbl. Zimmer m. 2 Betten zu verm. Bu erfr. Beuthen, Tarnowiter Str. 28, II. Ifs.

### Vermischtes stein's Teppichversand Berlin C2, Burgstraße 28

# eppiche.

isch-,Diwan-,Stepp-decken, Läufer, Gardin. ohneAnzahlo. 12Monat. Verlangen Sie Offerte.

Bark zu, liegt. Im Erbgeschoß bes Renkamtes liegt, vom Flur aus limkz gesehen, das Wohnzimmer, von dem eine Tür zum Schlafzimmer führt. Bom Korridor führt eine Tür in eine Kumpelkammer, die früher als Wasch.

Im weiteren Berlauf des Brozesses gaben die Kutscher Breuer und Müller dem Ausgeschles gaben die Kutscher Breuer und Müller dem Ausgeschles gaben die

Der Angeklagte ichilbert bann in allen Ginzelbeiten bie Borgange, die fich im Rentamts-

### am Tage der Tat

abgespielt haben.

"Etwa gegen 19,45 Uhr war bas Abenb effen beenbet; wir hielten uns bann alle im Arbeitszimmer meines Baters auf, bie Eltern, meine fleinen Schweftern und ich. Der Bater fprach angeregt über ein Buch über bie Frei. maurerei und bon Beforgniffen, die er auf Grund biefes Buches für bie Bufunft Dentich. lands habe. Er faß bie ganze Zeit auf bem Sofa | ohne fich fonberlich um bie anbern gu fummern. Graf Chriftian fühlte fich an biefem Abend nicht aans wohl und wollte su Bett gehen. Der Bater anber gefommen feien."

Der Angeklagte fah nach und bersuchte an Sand von zwei Gewehren bie Batronen gu orbnen. Er betont, bag er im Umgang mit Baffen erfahren fei und immer auf größte Orbnung und Sauberkeit in bezug auf Baffen und Munition Bert gelegt habe.

Borf .: "Sie hatten bod bie Batronen anch ohne die Gewehre unterscheiden konnen."

Anget L: "Es war ficherer, wenn ich wenigftens bas eine Gewehr gu Silfe nahm."

Graf Chriftian benutte bann bas Gewehr unb In b es mit fünf Patronen. Es ftellte fich babei eine Labeftorung heraus, ba bie eine Batrone im Bleifern Erhöhungen aufwies. Bei ben mehrfachen Berfuchen, bie ichabhafte Batrone burch Repetieren in Ordnung zu bringen - alles bies bemonftriert ber Angeklagte auf Bunich bes Borfigenden in aller Ausführlichkeit - rückte bas Gewehr, wie er fagt, ans einer ihm nicht mehr gang bewußten Ungeschidlichkeit einer Unterlage, bie ihm bie Richtung gegen eine 28 and gab, ab und ber Schug frachte los. Es fei ihm auch nicht bewußt, bag er mit bem Finger an ben Abzug gefommen fei."

Borf.: "Ift bas bie Wahrheit?"

Angefl.: "Ja."

Schiffahrts-Aktien

Hansa
Nordd. bloyc
Schl. Dpf. Co.
Var. Elbesch. 164/4 156/2

Bank-Aktien

Alig. Deutsche Kredit-Anstalt Bank I. eiekt. W. 129 130 Bank I. Br. Ind. 1381, 142 Barm Bank-V 117 Bayr. Hyp. a. W 1371, 1391/s. do. Ver.-Bk. 139 139

1121/4 1121/4

99 | 1001/, 1601/4 | 1603/4 144 | 138 971/<sub>8</sub> | 991/, 861/4

Brauerel-Aktien

| Series | S

Berl. Kindl B.

Accum. Fabr.
Adler P. Cem
AG. f. Bauausi
do. f. Pappfb.
Alexanderw.
Alfeld-Dellig

Alfeld-Gron.
Allg. Berl. Om
A. E. G.
do. Vorz.-Ak. 6% 99

1581/

Oester.-St. B.

Hamb.-A.-Pk. Hamb. Südam

Canada

Bors.: "Wenn jest Ihr Bater hier stände . . . ?"

Angetl.: "Dann wurbe er fagen, es ift fo gemejen. - Der Bater mar tot. Ich mar in furchibarer Befturgung, Ginen Lauf bon meinem Bater habe ich nicht gehört."

Als ber Angeklagte bann noch weiter feine Stimmung fcilbern foll, bittet er um eine | Sirich berg ein.

Im weiteren Verlauf dos Prozesses gaben die Kuticher Breuer und Müller dem Ange-klagten das beste Leumundszeugnis. Sie trauten ihm einen Batermord nicht gu.

### Gutsberwaltungsdirektor Gombert

bat sosort die Anweisung gegeben, nichts an şurühren und die Polizei zu rufen. Der Angeklagte hat den Zeugen sofort mit einer Fülle von Aeußerungen überschüttet:

"Ich bin besoffen! Man hat mich besoffen gemacht! Ich habe ir gendet was an gestellt, ich weiß nicht was! Was ist benn los gewesen? Sollen wir benn alle mit Gewalt ingrunde gerichtet werden?"

Ich fragte ihn: "Biffen Gie benn, bag ber Graf tot ift?"

Darauf rief er: "Das ift nicht möglich, Herr Direktor, Sie lügen! Antonie, sage Du doch, daß er lügt!" Ich sagte ihm sofort, er müsse der Täter sein.

Der Zeuge schilbert, wie er ben jungen Grafen ganz wohl und wollte zu Bett gehen. Der Bater ber früher ein freies Leben gewöhnt war, allmäh-wies aber ganz unvermittelt darauf hin, daß in lich an die Büroluft gewöhnt habe. Er habe bem Gewehrichrank Patronen durchein- gute Fortschritte gemacht. Der Angeklagte gute Fortschritte gemacht. Der Angeklagte wußte ganz genau, daß noch Jahre bazu gehörten, die Berhältnisse zu sanieren. Die Auflösung des Fideikom misses, die einen großen wirtschaftlichen Nachteil für ihn bedeuten würde,

Borfibender: "Allso für einen Mord finden Sie gang und gar koinen Anlaß?"

Beuge: "Das einzige könnte bie Rücksicht auf Steuer fein, aber wenn folche Grunde bestanden hatten, hatte man ben Mord nach bem Unfall im Jahre 1928 ausführen können. alte Graf hatte eine schwere Gehirners Wer terung. Es genügte, ihm ein Kissen unter bem Kods fortzuziehen. Auch bei der Jagb hätte man ihn leichter beseitigen können." Der Oberstaatsanwalt beautragte auf An-

regung des Vorsibenden einen

### Localtermin in Jannowik

Rechtsanwalt Lütgebrune protestiert baegen, daß dieser Termin noch heute abend statt-

Der Vorsitzende erwidert, gung muffe unbedingt bei fünftlichem Licht borgenommen werben wie bei ber Tat.

Nach kurzer Beratung verkündet der Vorsigende als Gerichtsbeschluß, daß der Orts-term in fofort stattfinden solle. Die Ocf-fentlichkeit sei wegen der beschränkten Raumverhältnisse ausgeschlossen, die Presse jedoch zuaelassen.

Die Brogesbeteiligten begaben fich am ipaten Abend jum Ortstermin nach I an nowig. In bem größten Kaume bes Kentmeisterhauses, dem bamaligen Arbeitsraum des Grafen Eberarb, wurde bie ganze Ungludsfzene noch einmal

Dabei kamen bie Sachverständigen zu bem Gromis, daß bie Darstellung bes Angeklagten boch richtig sein könnte, daß also tatsächlich beim Repe-tieren mit einer Kemmenden Patrone der Un-glücksschuß aus Versehen losgegangen sein könnte, Zu sehr später Stunde traf das Gericht wieder in

do. Erdől
do. Jutespinn.
do. Kabelw.
do. Schachtb.
do. Steinzg.
do Telephon

do Telephon
do Top u. St.
do Wolle
do Eisenhandl
Dresd Gardin
Dür. Meta'
Düsseld Eish
do Maschb

Dynam. Nobe

Egest. Salew. Eintr. Breunk Eisenbaum. Verkehrsm. Elektr. Lieferum. do. Wk.-Lieg. do. do. Schles.

Dessauer Gas
Dt. Atlant. Teleg.
do. Erdől: 951/a

51 977/. 173 551/s

1221/

|96 |1353/4 |95 |1353/4

1643/s 165 1593/s 160 129 120 86 96

Dankiagung. Rheumatismus, Ismias oder

Giat eibet, teile ich gern meine Frau ichnell und billig kurierte. 15 Big. Rüch, erb. H. Müller, Oberfetretär a. D Dresben 31, Ren-



ftädter Martt 12.

Trinken Sie doch einmal Reichelts Baldrianwein

ges. gesch. Nr. 369352 Flasche RM. 2.50 Aber nur das echte F. Reichelt A .- G. Breslau-BeuthenOS. Zu haben in allen Apotheken und Drogerien.

Glühlampen 110/120 Bolt, einwand. frei

ab 35 Pfg. Ing.Kirmfe, Samburg6, Carolinenstraße 10.



### Handelsnachrichten

### Frankfurter Spätbörse

Kunstseidenmarkt fester

Frankfurt a. M., 6. Dezember. Die Grundstimmung der Abendbörse war bei Eröffnung, ausgehend von der Erhöhung vom Kunstseidenmarkt, etwas fester. Aku waren nach den markt, etwas fester. Aku waren nach den erheblichen Rückgängen in den letzten Tagen schärfer erholt, auf 118. Bemberg mäßig mitgezogen auf 145 und später bis auf etwa 147 Prozent erhöht. Es wurden von Berlin größere Kaufaufträge in Kunstseidewerten nach Frankfurt gelegt. Auch die übrigen Marktgebiete waren befestigt. Farbenindustrie auf 176 bis 176%, Rheinstahl 104, Norddeutscher Lloyd war Geld. März 104, Ascheffenburg 124%. Die Rärse war im Verlauf 10,70 G. Oktobe Aschaffenburg 1341/2. Die Börse war im Verlauf 10,70 G. Oktober 10,90 B., 10,80 G.

Nation. Aut. Natr. Z. u. Pap. Neokarwk. Niederlausitz. K. Nordd. Wollklim. Nordwd. Kft. 135%, 134%

Orenst & Kopp. Ostwerke AG.

Passage Bau Phönix Bergb. do. Braunk. L. Pintson Plau, Tall a. G. Pöge H. Elektr.

olyphonw

Preußengrube

Ratngeber W Rauchw Walt

Rauchw Walt Reiß & Martin Rhein.-Braun. do Glektrizität do. Möb. W.

Oberschi Bisb.B. | 687/, | 701/, | Oberschi Koksw | 927/, | 968/, | Genußsch. | 84 | 81 | Ohles Erben | 131/2 | 131/2 | 131/2

68

116

653/<sub>6</sub>

1116

Ch. Elektr. a. G. do.Gasgesellsch. lietz Leonh.

ransradio | 120 | 122 | 122 | 123 | 120 | 122 | 124 | 123 | 123 | 120 | 123 | 123 | 124 | 123 | 123 | 124 | 123 | 124 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |

Union Bauges. 47 463/4 481/4

Varz. Papieri.
Vars. Berl. Mört.
do. Dtsch. Nick w. 152
io. Glanzstoff
do. Jut. Sp. t. B.
do. Mc Faenf.
do. Met. Hall.
do. Schniwerke 102
do. Schnimer.
do. Jut. Sp. 1201
lo. Fhr. Met.
io. Ultramarin
Viktoriawerke 601/2

Trachb. Zuck

124<sup>3</sup>/<sub>4</sub>
148

wenig verändert. Die Anfangskurse blieben behauptet. Das Geschäft war nicht sehr lebhaft. Kunstseidenwerte weiter gut behauptet.

Reichsbankdiskont 7 Prozent. Lombard 8 Prozent. Privatdiskont 7 Prozent für beide Sichten.

Aku zogen bis 119 an. Im übrigen schlossen Rheinische Braunkohlen 245, Phönix 101, Klöckner 90½, Mansfeld 111½, AEG. 157, Schuckert 1771/2, Deutsche Linoleum 237. Karstadt 1291/4,

### Magdeburger Zuckernotierungen

Magdeburg, 6. Dezember (Terminpreise.) ndenz ruhig. Dezember 9,50 B., 9.40 G. Januar 1930: 9,60 B., 9,55 G. Februar 9,80 B., 9,75 Geld. März 10,00 B., 9,95 G. April 10,15 B., 10,10 G. Mai 10,40 B., 10,30 G. August 10,80 B.,

| Termin-Notierungen                                                                                                                                                                               | neut   vor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | heut   vor                                                | heut   vor                                                   | heut   vor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | heut   vor                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| renmin-notierungen                                                                                                                                                                               | AEG. Vz. A. Lt.B  991/2  991/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | do. Lichtu. Kraft   164   1683/4                          | Körting Gebr.  553/4  583/4                                  | Rhein. Spiegelgl. 130   131                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Vogel Tel. Dr. 64 661/2 Renten-Werte                                                            |
| Anf.   Schl. ,   Anf.   Schl-                                                                                                                                                                    | Annalt.Kohlenw 721/2 73                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Erdmsd. Sp. 971/2 971/2                                   | Karting Elektr  96  98                                       | 10 Texti 32 32'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Vogtl. Masch.  751/2   76                                                                       |
| kurse kurse kurse                                                                                                                                                                                | Annalt.Kohlenw 721/, 73<br>Aschaff. Zellst. 135 138                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ert. Schuhf.<br>Eschw. Berg. 201 200                      | Kortitz, Kunstl.   121   1221/6                              | do. Westt. Elek. 1901/4 1981/,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10. Tullfabr  517/,  513/4   Deutsche Staatsanielhe                                             |
| Hamb. Amerika 991/4 99   Kaliw. Aschersl.  1861/4  1831/2                                                                                                                                        | Augsb. Nurnb. 76 803/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Essen. Steink. 1301/2 1311/2                              | Kraus & Co.  411/2  41   151/4   95                          | do. Sprengstof 67 69%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Wandarar W 148 140   hantl man                                                                  |
| Hansa Dampfs. 145 1431/4 Klöcknerw. 911/4 91                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Excels Fahr. 19 191/                                      | Kromschröd. 189 189                                          | TO THE PERSON NAMED IN THE | Venderoth 834 Rett. AntAblös - Sch. 8 184                                                       |
| Barm. Rankver. 127 116 Köln-Neuess. B. 107 1051/6                                                                                                                                                | Bachm. & Lade.  140  141                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                           | Kronprinz Metall 391/4 391/4                                 | Riebeck Mont 102 1081/8<br>Roddergrube 790 725                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Westered Alk 1189 100 do. AuslosSch.                                                            |
| Berl. Handels G. 1751/6 1731/9 Ludwig Loewe 1551/9                                                                                                                                               | Barop. Walzw.   58   58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Fahlbg. List. C.  651/2  67                               | Kunz Treibriem. 941/6 941/6                                  | Rosenthal Ph. 98 93                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Westfal. Drah! 81 81 (Nr. 1-60000)  50,1  50,1                                                  |
| Commz. & Pr. Bk. 154 1521/, Mannesmann 91 908/. Darmst & Nt. B. 235 2321/2 Mansf. Berghau 1111/. 111                                                                                             | Basalt AG. 31 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | I. G Farbeniud.   1751/2   183                            | Kyffhäuserh.   381/4                                         | Rositzer Zucker 32 314.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Wicking Portl. Z. 1011/2 1063/4   do. (60001-90000)   50,1   50.1                               |
| Darmst. & Nt. B.   235   232 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>   Mansf. Bergbau   11 <sub>1</sub> 1/ <sub>1</sub>   111   Deutsche Bank   MaschBau-Unt.   4 <sup>0</sup> / <sub>4</sub> / <sub>6</sub> | Bayer. Motoren   85   87   88   87   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166 | Feldm. Pap.   152   157                                   | F 2 7- 1100 1                                                | Rickforth Nachf. 641/6 58816                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Wigne H. Metall 88   88   Dt. Schutzgeb.   31/4   31/4                                          |
| E. Disconte-Ges. 148% 148 Metallbank 1184,                                                                                                                                                       | Bazar Spiegel 67   661/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Felten & Guill 114 116                                    | Lahmeyer & Co. 160 162 501/                                  | Ruschawarh  863/4  881/6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Wunderlien & C. 124   1243/4   100% Pr. Pfandbr. 1011/2   101,9                                 |
| Dresdner Bank   148   1471/,   Nat. Automobile   181/,   181/.                                                                                                                                   | Bemberg   140   152                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Flöth. Masch. 22 22 Fraust. Zucker 66 66                  | Leipz. Pianof. Z. 291/4 29                                   | Rutgerswerke 70 72                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Zeitz, Masco.   11081/4 Goldpfdbr. Ser. 7                                                       |
| Allo Blaktr. Ges 150 Oberbedarf 69                                                                                                                                                               | Bendix Holzb. 261/2 261/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Froeb. Zucker                                             | Leonh. Braunk. 1561/2 1561/2                                 | Sachson work 194 195                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Zellstoff-Ver. 1051/2 104 Ausländ, Staatsanleihen                                               |
| Bambara   141   136   Oberseni. Koksw   95%   98%                                                                                                                                                | Berger J., Tiefb. 2901/ 295                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1000. 24020                                               | Leopoldoruhe  78  80                                         | Sachsenwerk 94 95 431/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 10. Waldhof 11761/- 1189                                                                      |
| Bergmann Elek. 203 2013/4   Orenst & Ropper   073/2   683/6                                                                                                                                      | Bergmann 202 206                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Gelsenk, Bg.  124  121                                    | Lindes Eism.   1533/4   155                                  | lo. Thur Ptl. 150 1581/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Bosn. Cisenb. 14 201/ 1228/4 50/Mex.1820 abo. 101/4 93/4                                        |
| Buderus Eisenw. 62½ 62½ Ostwerke 218 216 101½ 101½                                                                                                                                               | Berl. Gub. Hutf 2341/2 2341/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Gelsenk. Bg. 124 121<br>Genschow & Co. 651/9 67           | Lindström 665                                                | Salzdetf Kali 315 328                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Kolonialwerte 5% Mex. 1899 ab . 191/6 93/6                                                      |
| Charl. Wasserw. 90% Polyphon 264 2813                                                                                                                                                            | do. Holzkont. 45 45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Germania Ptl. 176 176                                     | Lingel Schuht. 46 461/2                                      | Sarotti Schok 129 131                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Schotz 20 20                                                                                    |
| Dalmi Motoren 38 Styl Rhain Brannk 246 245                                                                                                                                                       | do. Karlsruh. 661/, 681/, 681/, 571/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ges. f. elekt. Unt. 158 165                               | Linguer Werke   717/.   72<br>Ludw. Loewe   155   169        | Saxonia PortiC.   132   142                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |
| 734 G-381   C2   Q21/   Rheinstahl   1043/4   1083/4                                                                                                                                             | do. Neurod R. 48 473/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Girmes & Co. 184 185                                      | Lorenz C. 155 162                                            | Schering 300 300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Otawi   56   10. 10. Goldrent   241/2   231/2                                                   |
| Elekt Listering   Riebeck Montan                                                                                                                                                                 | do. Paketfahrt 57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Gladbach Wolle 139 150                                    | Liidensch. M. 65 65                                          | Schles. Bergb. Z. 76 761/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | do. do. Kronenr. 2,5 2,5                                                                        |
| T C Parks and 17631 17516   Kuigersw.                                                                                                                                                            | Berth. Messg. 401/2 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Glauzig. Zucker 64 64 64 Clockenstw. 231/2 231/2          | Luneburger                                                   | Schles. Bergwk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Lattlet stabt actions   1% do. Silbert.   3                                                     |
| Gelsenk. ergw 1243/4 124 Salzdetturth 314 150                                                                                                                                                    | Beton u. Mon. 1101/4 112                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Glockenstw. 231/2 231/4 293/4                             | Wachsbleiche 51                                              | do. Cellulose 1131/2 113                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Westpaniere 100. 10. Papierr.   2.00                                                            |
| Harpen. Bergw. 1331/2 1331/2 Ctamana Halgka 284 2891/                                                                                                                                            | Bösp. Walzw.   55   551/,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Goldschm. Th. 631/4 64                                    | Wandsham Ganland Least                                       | do. Elekt. u. G.   301                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Adler Kohle 1 167 Türk, Admin. 71/6 71/6 71/6                                                   |
| Hoeson Els. U.D.                                                                                                                                                                                 | Braunk. u. Brik.   1473/4   147   Braunschw. Eoh   228   228                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Görlitz Wagg. 871/2 88                                    | Magdeburg. Gas   423/4   443/6   Magdeb. Bergw.   601/2   60 | do. Gas La B. 150% 154                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Tadier volte                                                                                    |
| Ph. Holzmann   82½   82   do. Stahlwe   103   102½,                                                                                                                                              | Breunschw.Kohl 228 228 do. Jutespinn 128 128                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Großmann C.   1014/2                                      | Magdeb. Muhlen 55 551/4                                      | do. Lein. Kr. 121/2 121/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Otsch-Petroleum 46-47 45-46 10. 40. von 1905 71/2 5.70 Kabelw. Rheydt 164 165 10. do. Zoll-Obl. |
| use bergu. 210 210                                                                                                                                                                               | Breitenb. P. Z.   118   117                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Gruschw. Text.  551/2  551/4                              | Magirus C. D. 21 21                                          | do. PortlZ. 153 152                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | erche & Nippert 36 von 1911 7,45 78/2                                                           |
|                                                                                                                                                                                                  | Brem. Allg. G. 188 185                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Guano-Werke 461/4 461/4                                   | Mannesm. Ro. 91 941/6                                        | Tage LOWIN MORK Land                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Manoli 180 Tark. 400 Fr. Los 12 7,35                                                            |
| Kassa-Kurse                                                                                                                                                                                      | Buderus Eisen.  621/2  621/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Baham & Guele las las                                     | Mansf. Bergb. 1101/2 1121/6                                  | Schubert & Salz. 214 217 18634                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Oehring. Bergb.   224   40% Ungar. Gold   21,80   213/4                                         |
| Versicherungs-Aktien   heut   vor.                                                                                                                                                               | Busch E. Opt.   1041/2   105                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Haberm. & Guck 97 99 Hackethal Dr. 89 89                  | Masch. Buckau 11114, 114                                     | Fritz Schulz ir. 431/2 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Winkelhausen 80 80 do. do. Kronenr 2 12                                                         |
|                                                                                                                                                                                                  | Busch F. W., L. Byk Guldenw. 18 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Hageda 943/4 981/9                                        | Mech. W. Lind. 109% 110                                      | Schwanebeck                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | National Augiliand, Stadianielben                                                               |
| Comm n Pr B lange 1541                                                                                                                                                                           | Byk Guldenw.   18   137                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Halle, Masch. 87 85                                       | Mech. Weherei<br>Sorau 180% 180                              | PortlZement 110 1111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Nationalnim 100 100                                                                             |
| Aachen-Munon. 200 200                                                                                                                                                                            | Calmon Asbest    391/c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Hamb. El. W. 1281, 1311/                                  | do. W. Zittau 54 54                                          | Segall Strmpf.    55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ufa 90 90 11/2 Budapest 527/2 527/2                                                             |
| Wildenda Allgam   2525   2610   Dt. Asiat. B.   491/4   50                                                                                                                                       | Capito & Klein   39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Hammersen   1241/2   1241/2                               | Merkur Wolle  147%   147%                                    | SiegSol. Gus   61/2   61/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Adler Kali Ussaboner Stadt 7,9 8                                                                |
| Doutsone Dann                                                                                                                                                                                    | Carlshutte Altw. 403/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Hannov. Masch                                             | Metallbank 114 1181/                                         | Siegersd. Werke 72 74                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Kaliindustrie 1761/2 182                                                                        |
| Dt. Eisenbahn-Stamm- U. Disconto Ges. 1471/4 148                                                                                                                                                 | Charlb. Wass 911/2 93                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Egestorff   331/2   331/2                                 | Meyer H. & Co. 139 140                                       | Siemens Halske 282 292                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Krügershall   171   Austandische Eisenbahn                                                      |
| and Prior - Aktien   Dt hypothes. 1. 1291/4 1100                                                                                                                                                 | do. Grunan 60 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Harb. E. u. Br. 1334, 135                                 | Meyer Kauffm.   33   33   1191/2                             | Siemens Glas   1161/,   1161/9   Staßf. Chem.   201/9   208/.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | schuldverschreibungen                                                                           |
| 110                                                                                                                                                                                              | do. v. Heyden 501/4 42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Hedwigsh. 90 90                                           | Miag 1194, 12012<br>Mimosa 285 235                           | Stett. Chamottw 61 62                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Diamond 118/, 111/6 30/0 Oesterr. Ung. 17,5 117.4                                               |
| A.G.f. Verkehrsw. 115 118°, Dresdner Bank 1461, 1471, 200, Rsichs b. V. A 861/4 86 Oesterr. CrAnst 300.                                                                                          | do. Ind. Gelsenk. 68 68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Heine & Co. 431/2 428/4                                   | Minimax 1028/8 102                                           | do. PortlZem. 98                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Kaoko 75 - 78 to/o do. Gold-Pr. 2,9 2.95                                                        |
| Hildesheim Pein Preuß. Bodkr. 11384 11374.                                                                                                                                                       | do. Weik Alb. 44 43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Hemmor Ptl.   157   158                                   | Mix & Genest 140 140                                         | Stock R. & Co.  881/2  881/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Salitrera 145 145 40% Dux Bodenb. 11. 111/s                                                     |
| Schantung   50   501/6   do. Centr. Bd.   1641/6   1631/9                                                                                                                                        | do Schuster 40 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Hilgers 64 634                                            | Motor Deutz   66   66                                        | Stohr & Co. Rg. 1121/. 1181/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Petersb. Intern. 1.4 1.35 40% Kaschau Oder 116%                                                 |
| Zachipk. Finst.   188   188   do. Hyp.     113   130                                                                                                                                             | Chemn. Spinn.   35/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Hirschberg Led. 119 119 891/2                             | Muhle Rüningen 108 102                                       | Stolb. Zinkh.   101   103                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Russenbank 1,15 1,15 Serie 167/6 17                                                             |
| do. Pfandb. B. 175 175                                                                                                                                                                           | Chillingworth 71 72 72 72 741                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Hirschberg Led.   891/2<br>Hoesch Eisen   1081/2   1111/4 | Mühlh. Bergw. 99 100<br>Willer C. Gum. 99 98                 | Gebr. Stollwerck 109 110 Strals. Spielk. 220 220                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 140 79 149                                                                                      |
| Straßen- u. Kleinbahue: Reichsbank 275% 2841/2                                                                                                                                                   | Compania Hisp. 334 329                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Hoffm. Stärke 72 69                                       | Müller C. Gum. 199 198                                       | Strais. Spielk. 1220 1220                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | D 1 D"                                                                                          |
| Aug. Lok. U.Str. 144/. 140/2   Ca. t. t. h. Don't 1451                                                                                                                                           | Conc. Spinnerei   591/2   59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Hohenlobe-W 831/2 83                                      | Nation. Aut.  181/.  19                                      | Fack & Cie.   104   104                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Breslauer Börse                                                                                 |
| GE Cass State   Cata Sad Ward   147   1481/                                                                                                                                                      | Cont Caoutsch, 142 144                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Holzmann Ph. 82 85                                        | Natr. Z. u. Pap. 105 941/2                                   | Teleph J. Bert.  471/2   48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Di Columnia Doloc                                                                               |
| Hamb. Goods. 129 129   Stidd. DiscG. 124 124                                                                                                                                                     | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Horohwerke 86 661/2                                       | Neckarwk. 121 121                                            | rempelh. Feld 431/2 431/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Bresiau, den 6 Dezember                                                                         |
| Mannov. Strb. 61 Wiener BkV. 121/2 1121/2                                                                                                                                                        | Daimler 138 39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | HotelbetrG. 148 1491/2                                    | Niederlausitz. K. 1354 13534 1014                            | Thoris V. Oelf. 91 Th. Elektr. u. G. 1684.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Breslauer Baubank 90 Ost-Werke Aktien 215                                                       |
| Sadd. Risenb.   1121/4   1121/4                                                                                                                                                                  | Dessauer Gas 156 159                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Humboldtmühle   29                                        |                                                              | do.Gasgesellsch 1243/4 125                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Carishutte 37 F. Reichelt-Aktien 10                                                             |

471/4 473/4

Jeserich Jüdel M. & Co. Jülich Zucker Jungh. Gebr.

Kahla Porz.
Kais. Keller
Kais. Keller
Kali Aschersi
Karstad:
Kirchner & Co.
Klöcknerw.

Kolin das u. Si. Kolisch-Walzw. 49

Huta, Breslau 991/2 Hutschenreuth. 651/2

Breslauer Börse Breslau, den 6. Dezember Breslauer Baubank Carlshutte Deutscher Eisenhandel Elektr. Werk Schles. 90 Ost-Werke Aktien 37 F. Reichelt-Aktien Ritgerswerke 34, Schles. Feuerversich. 62 Elektr. Gas. It. B. drusch witz Textilwerke
Huts
Kommunale Elektr. Sagun
Königs- und Lauranütte
Meinecke
Meyer Kauffmann
O.-S Bisenbahnb.
Meine Kommunale Erben
Meyer Kauffmann
Meyer Meye 76 36 vertanleihe 70 5 Proz. Schl. landschaffi, Roggen-Pfandbriefe

Bertin, den 6. Dezember. Gukarest - Warschau 48,75 - 46,95, Kattowitz 46,75 - 46,95. Posen 46,75 - 46,95 Riga — Reval — Kowno 41,735 – 41,915 Gloty große 46,625 – 47,025, Zloty kl. — Lettland Estland Litauen 41.53 - 41,87



# Handel - Gewerbe - Industrie



# Die russische Kohlenkrise

Lebensmittelschwierigkeiten im Donezbecken — "Chaotische Zustände — Deutsche und amerikanische Hilfe beim Schachtbau

(Von unserem Moskauer Sonderberichterstatter.)

das wichtigste Kohlenrevier der Sowjetunion, das Done z becken, in einer chronischen Krise, die 1928/29 auf vielen Gebieten beträchtliche Verschärfungen aufwies und auch im neuen Wirtschaftsjahr 1929/30 bisher nicht behoben worden ist. 1928/29 stellte sich die Kohlenförderung im Donezbecken auf 30 806 000 Totaren genenüber 27 212 000 Totaren Vorjahre wohei die gegenüber 27 212 000 To. im Vorjahre, wobei die Förderung hinter dem Voranschlag zurückblieb. Der Anteil der mechanisierten Förde rung am Gesamtertrag betrug 30,3% gegen-über 22,9% 1927/28. Was die Produktionslage im laufenden Wirtschaftsjahr anbetrifft, so wies der Vorsitzende des Kohlentrusts des Donez-beckens "Donugolj", Lomow erst vor wenigen Wochen auf der Plenarsession des Obersten Volkswirtschaftsrates der Sowjetunion in Moskau auf die überaus schwierige Lage in diesem Revier hin und sprach erneut von den "Krankheiten des Donezbeckens". Lomow erklärte, daß das von dem Staatlichen Planausschuß auf 33 Mill. To. für 1929/30 festgesetzte Produktionsprogramm nicht durchführbar sei.

Selbst eine Kohlenförderung in Höhe von 32 Mill. To. könne nur unter der Bedingung erzielt werden, daß die Förderung zu 85 Prozent mechanisiert werde.

Arbeiterzahl (in 1000) Ausgaben für Arbeitskraft pro To. (in Rubel) Gesamtförderkosten pro To. (in Rubel) Arbeitsleistung eines Arbeiters pro Schicht in kg

Auch auf dem Gebiete der Schachtpro- Die ausländische technische Hilfe jektierung herrschten noch bis ganz zuletzt, wie eine sowjetamtliche Untersuchung festgestellt hat, "chaotische Zustände" Programme für geologische Untersuchungen und Schürfungsarbeiten fehlen. Für die Anlage neuer Schächte sind keine entsprechenden Pläne vorhanden. Die Anlage der neuen Schächte wird daher vielfach ohne vorherige Vornahme entsprechenden der vielfach ohne vorherige vornahme entsprechenden der verschäften sprechender Untersuchungen begonnen, was dazu geführt hat, daß die Auswahl der Anlagestelle nicht richtig war oder sich die angenommenen Vorräte als "irreal" erwiesen. In einzelnen Fällen mußten die Arbeiten vollständig einge stellt werden, nachdem für diesen Zweck bereits bedeutende Mittel aufgewendet worden waren. Die Projektierungsarbeiten haben sich zuweilen 4 Jahre lang hingezogen. Für die meisten Schächte, mit deren Bau in den Jahren 1923 bis 1926 begonnen wurde, sind die Skizzenpläne erst Ende 1928 und Anfang 1929 bestätigt worden.

Angesichts dieser Lage ist ein besonderer Bundestrust für die Anlage von Kohlen-schächten im Donezbecken "Schachtostroj" ge-bildet worden, an dessen Spitze der frühere Bevollmächtigte des "Donugolj" in Berlin Liw-schitz steht. Gleichzeitig wurde ein besonde-res staatliches Institut für die Projektierung neuer Schächte "Giproschacht" gegründet. diesem Gebiet durchaus zu rechnen.

Moskau, Anfang Dezember 1929. Hauptschwierigkeiten des Donezbeckens liegen Seit dem Wirtschaftsjahr 1927/28 befindet sich jedoch auf dem Gebiete der Lebensmittel. versorgung, wobei es an den wichtigsten Lebensmitteln fehlt. All dies wirkt überaus ungünstig auf den Stand der Arbeitsleistung und der Arbeitsdisziplin, was im Zusammenhang mit dem Mangel an Häuern bereits sehr un-günstige Auswirkungen gehabt hat. Auch die Finanzierung des Donezbeckens erfolgt in unbefriedigender Weise. Während der Finanzierungsplan für Oktober auf 30 Mill. Rubel festgesetzt worden war, erhielt das Becken nur 12 Mill. Rubel. Für Kapitalinvestierungen im Donezbecken waren ursprünglich 200 Mill. Rubel vorgesehen, doch ist diese Summe zunächst auf 161 Mill. und sodann auf 127 Mill. gekürzt wor-den. Unter diesen Umständen wird man auf die Anlage von 10 neuen Großschächten verzichten müssen. Lomow ging sogar soweit, zu erklären, daß angesichts dieser Sachlage mit der Durchführung des Fünfjahresplanes im Donezbecken nicht gerechnet werden kann.

Nach neuen Erklärungen Lomows hat sich die Lage im November noch weiter verschlechtert. Der Monatsvoranschlag ist wieder nicht durchgeführt worden. Lomow verlangt energische Maßnahmen Moskaus.

Sehr interessant ist ein Vergleich mit 85 Prozent mechanisiert werde.

Es sei jedoch zu befürchten, daß sich in bezug re vieren, der deutlich die große Rückstänauf die Mechanisierung die gleiche Lage ergeben werde wie im Vorjahre, als die Schrämmaschinen erst gegen Ende des Jahres eintrafen. Die sich 1929 nicht viel geändert haben.

| England | Ruhr Fr | ankreich | Belgien | UdSSR. |
|---------|---------|----------|---------|--------|
| 1 024   | 405     | 320      | 175     | 224    |
| 4,70    | 3,94    | 4,32     | 5,64    | 5,28   |
| 6,95    | 6,62    | -        | 9,96    | 10,78  |
| 1 000   | 1 100   | 600      | 517     | 506    |

leistung beim Schachtbau soll bedeutend erwerden. Zur ständigen Mitarbeit "Giproschacht" sollen mehrere ausländische Fachleute berufen werden. Ferner ist die Vergebung von Aufträgen auf Ausarbeitung von Plänen an ausländische Firmen und namhafte ausländische Fachleute vorgesehen. Ferner sollen in größerem Umfange als bisher die Erfahrungen, die von Thyssen beim Schachtbau im Donezbecken gemacht worden sind, nutzbar gemacht werden. Mit dem Chefingenieur der Grube "Minister Stein" im Ruhrgebiet Bruch ist bereits ein Vertrag über die Projektierung eines neuen Schachtes mit einer Förderung von 1,6 Mill. To. jährlich abgeschlossen worden. Mit Thyssen kam im Sommer ein Vertrag über die Projektierung eines neuen Schachtes zustande. Weitere entsprechende Verhandlungen schweben. Auch die Amerikaner sind zur technischen Hilfeleistung herangezogen worden, so die Chikagoer Firma Roberts & Scheffer (Projektierung von 5 neuen Großschächten). Die amerikanische Ingenieurfirma Stuart, James, Cook & Co., die bereits seit mehreren Jahren im Donezbecken arbeitet, projektiert ebenfalls mehrere Schächte. Angesichts der schwierigen Lage des Donezbeckens ist allerdings mit Stockungen auf

# Berliner Produktenmarkt

Ruhig

Berlin, 6. Dezember. Der Getzeidemarkt bot heute ein sehr ruhiges Bild. Die schwachen Meldungen vom Auslande, insbesondere auch die ziemlich umfangreichen argentinischen Weizenverschiffungen übten verstimweizenverschiffungen ubten verstimmenden Einfluß aus. Das Inlandsangebot von beiden Brotgetreidearten ist zwar nicht reichlich, genügt aber vollauf zur Befriedigung der vorhandenen Nachfrage. Weizen blieb etwa im Preise gehalten, für Roggen waren dagegen nur etwa 2 Mark niedrigere Preise als gestern zu erzielen. Neue Exportabschlüsse in Roggen kommen gegenwärtig so gut wie überhaupt nicht zustande. Auch die Lieferungspreise für Roggen wiesen Rückgänge von 1 Mark auf, während die Weizenpreise unverändert blieben. Am Mehlmarkt beschränkt sich das Geschäft trotz teilweise entgegenkommenderer Forderware und leufende Roderfederkung. Hafer derungen auf laufende Bedarfsdeckung. Hafer-reichlich angeboten und eher schwächer, Gerste

# Breslauer Produktenmarkt

Breslau, 6. Dezember. Am heutigen Produktenmarkt befestigte sieh die Tendenz, die am Vormittag stark abgeschwächt war, so daß im Augenblick für Roggen nur noch 1 bis 2 Mk. und für Weizen etwa 1 Mark weniger als gestern zu erzielen ist. Das Angebot war derart gering, daß nur von vereinzelten Umsätzen zu bören war. Gerste liegt unverändert. zu hören war. Gerste liegt unverändert.
Auch in Hafer hat sich nichts geändert. Die
Preise liegen ungefähr auf gestriger Grundlage.
Am Futtermittelmarkt sind vereinzelte Wagen Kraftfutter notleidend durch die Dezemberandienungen, die die Preise etwas gedrückt haben. Für spätere Sichten sind die Forderun-gen unverändert. Kleie unverändert. Ueber frage wenig angeboten.

### Berliner Produktenbörse

|                        |                                                                        | Berlin, 6.                   | Dezemb               | er 1929      |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|--------------|
| Weizen                 |                                                                        | Weizenkle                    | ie                   | 11-111/0     |
|                        | 243-244                                                                | Weizenkleie                  |                      |              |
|                        | 2531/2-2541/2                                                          | Tendenz: ru                  |                      |              |
| Marz 2                 | 267 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>272—274 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> | Roggenkle                    |                      | 93/6-101/2   |
| Tendenz: ruhig         |                                                                        | Tendenz: ru                  | ihig                 |              |
|                        | 174—175                                                                | für 100 kg b<br>in M         | rutto ein<br>frei Be | schl. Sack   |
| Lieferung              |                                                                        | Raps                         |                      | -            |
|                        | 188 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> — 205                                  | Tendenz:                     |                      |              |
| . Mai                  | 214-215                                                                | fur 1000 kg                  | in M. ab             | Stationer    |
| Fendenz: stetig        | the bold of the                                                        | Leinsaat                     |                      | -            |
| Gerste<br>Wintergerste | CAS IN PROCESSION                                                      | Tendenz:                     |                      |              |
| Braugerste             | 187-203                                                                |                              | 000 kg ir            | 1 M.         |
| Futtergerste           | 167-177                                                                |                              | STORE WATER          | 9,00-38,00   |
| Cendenz: ruhig         |                                                                        | Viktoriaerbs<br>Kl. Speiseer |                      | 3.00-27.00   |
| Hafer                  |                                                                        | Futtererbset                 | - OGOL               | 1,00 - 22.00 |
| THEFT WEST OFFI        | 152—161                                                                | Peluschken                   | 2                    | 0.50 - 22.00 |
|                        | 164                                                                    | Ackerbohne                   | n 1                  | 9,00 - 21,00 |
|                        | 179-1791/                                                              | Wicken                       |                      | -            |
| Mai Mai                | 110-110-/9                                                             | Blaue Lupir                  |                      | 3.75 - 14,78 |
| Cendenz: ruhig         |                                                                        | Gelbe Lupir                  | 4044                 | 6,50 - 17.25 |
| für 1000 kg in M. a    | b Stationen                                                            | Seradella, a                 | eue                  |              |
| Mais                   |                                                                        | Rapskuchen                   |                      | 8,50-19,00   |
| Loco Berlin            | 165                                                                    | Leinkuchen                   |                      | 3,80 -24,00  |
| Waggon frei Ham        | b.                                                                     | Trockensch                   | nitzel               |              |
| Lieferung              |                                                                        | prompt                       |                      | 8.90—9,40    |
|                        |                                                                        | Zuckerschn                   | itzel                | 040 4950     |
| Tendenz: matter        | in M                                                                   | Sojaschrot                   |                      | 8,10—18.50   |
| für 1000 kg            | ID M.                                                                  | Torfmelasse<br>Kartoffelflo  |                      | 5.00-15,60   |
| Weizenmehl             | 291/2-351/4                                                            |                              | 772                  |              |
| Tendenz: ruhig         |                                                                        | für 100 kg i                 |                      |              |
| for 100 kg brutto e    | inschl. Sack                                                           | märkische S                  | tationen             | fürden at    |
| in M. frei B           | Berlin.                                                                | Berliner Ma                  | rkt per              | 50 kg        |
| Feinste Marken ül      | b. Notiz bez.                                                          | Kartoffeln.                  | weiße                | -            |
| Roggenmehl             |                                                                        | do.                          | rote                 | -            |
| Lieferung              | 24,50-27,60                                                            | do.                          |                      | -            |
| . 7                    |                                                                        | Fabrikkarto                  |                      | -            |
| Tendenz: matter        | 1000                                                                   | pro Stärk                    | eprozent             |              |

### Posener Produktenbörse

Posen, 6. Dezember: Roggen 25,50—26,25, Weizen 37,00—39,00, mahlfähige Gerste 26,00—27,00, Braugerste 27,00—30,00, Hafer einheitlich berandienungen, die die Freise etwas gedrückt haben. Für spätere Sichten sind die Forderungen unverändert. Kleie unverändert. Ueber das Kontingent, das den polnischen Mühlen gewährt werden soll, ist bisher noch nichts zu hährt. Stroh und Heu bei weiter guter Nachunverändert, Stimmung schwächer,

| derreide                                                                                | •                                                                | Octodaton:                                                       |                                                               |     |                                   | ш                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Tendenz:                                                                                | matter                                                           | Tendenz:                                                         |                                                               |     |                                   | ı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| Weizen 75kg Roggen Hafer Braugerste, feinste Braugerste, gute Wittelgerste Wintergerste | 6, 12.<br>23,60<br>17,60<br>14,80<br>20,80<br>18,50<br><br>15,80 | 5. 12.<br>23,80<br>18,00<br>14,80<br>20.80<br>18,50<br><br>15,80 | Winterraps<br>Leinsamen<br>Senfsamen<br>Hanfsamen<br>Blaumohn | === | 36,00<br>37,00<br>37,00<br>-72,00 | And designation of the Party of |  |
| Hülsenfrüchte:                                                                          |                                                                  |                                                                  |                                                               |     |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| fendenz ruhig                                                                           |                                                                  |                                                                  |                                                               |     |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| Vikt -Erbs.<br>gelb.Erbs.m.                                                             | 6. 12.                                                           | 3. 12.                                                           | Pferdebohn.<br>Wicken                                         | =   | ==                                | The Party of the P |  |

Mehl Tendenz: matt 6. 12. | 5. 12. 33,50 26,50 39,50

Kauhfutter Tendenz: stetig 1,45 1,10 1,35 1,10 1,50 3,10 Roggen-Weizenstroh drahtgepr. bindfgepr. Gerste-Haferstroh drahtgept. bindfadgept. bindfadgepr.
Roggenstroh Breitdrusch
Heu, gesund und trocken
Heu, gut, gesund und Irocken
Heu, gut, gesund u. trocken alt
Heu, gut, gesund u. trocken

Futtermittel Tendenz : ruhig 11—12<sup>1</sup>/<sub>2</sub> 9<sup>1</sup>/<sub>2</sub>—10<sup>1</sup>/<sub>2</sub> 12—13<sup>1</sup>/<sub>2</sub>

### Berliner Viehmarkt

Berlin, den 6. Dezember 1929 Bezahlt für 50 kg Lebendgewicht

a) vollfleisch ausgemästete höchsten Schlachtwertes 1) jüngere
b) sonstige vollfleischige 1) jüngere
2) ältere
... E6-59 c) fleischige . d) gering genährte Bullen a) it tere vollfleischige höchsten Schlachtwertes b) sonstige vollfleischige oder ausgemästete c) leischige .
d) gering genährte Kühe a) jüngere vollfleischige höchsten Schlachtwertes b) sonstige vollfleischige oder ausgemästete c) fleischige d) gering genährte

a) vollfieisch, ausgemästete höchsten Schlachtwertes
b) vollfleischige
c) fleischige Fresser 37-4 a) mäßig genährtes Jungvieh Kälber a) Doppellender bester Mast b) beste Mast- und Saugkälber c) mittlere Mast- und Saugkälber d) geringe Kälber Schafe

a) Mastlämmer und jüngere Masthammel
1) Weidemast
2) Stallmast
mittlere Mastlämmer, ältere Masthammel und
gut genährte Schafe c) fleischiges Schafvieh d) gering genährtes Schafvieh Schweine a) Fettschweine über v. oa. 240 – 240 Pfd. Lebendgewicht b) vollfl. Schweine v. oa. 240 – 240 Pfd. Lebendgew. o) vollfl. Schweine v. oa. 200—240 Pfd. Lebendgew. d) vollfl. Schweine v. oa. 160 – 260 Pfd. Lebendgew. e) fleisch. Schweine v. oa. 120 – 160 Pfd. Lebendgew. f) fleisch. Schweine unter 120 Pfd. Lebendgew. g) Sauen

Breslauer Produktenbörse Kuhe und Färsen 1169, Kälber 1560, Schafe 3978, Ziegen — Schweine 6597. Zum Schlachthof direkt seit letztem Viehmarkt 1549, Auslandsschweine 918

Marktverlauf: Bei Rindern und Schweinen glatt, bei Kälbern ziemlich glatt, bei Schafen langsam.

Die Preise sind Marktpreise für nütchtern gewogene l'iere und schließen sämtliche Spesen des Handels ab Stall für fracht, Markt- und Verkaufskosten, Umsatzsteuer sowie den natürlichen Gewichtsverlust ein, müssen sich also wesentlich über die Stallpreise erheben.

### Metalle

Berlin, 6. Dezember. Elektrolytkupfer (wirebars), prompt cif Hamburg, Bremen oder Rotter-dam. Für 100 kg in Mark: 170,—.

Berlin, 6. Dezember. Kupfer 137 B., 135 G., Blei 41½ B., 40½ G. Zink 41 B., 38½ G.

London, 6. Dezember. Kupfer, Tendenz willig. Standard per Kasse 68%—68%, per 3 Monate 68—68%, Settl. Preis 68%, Elektrolyt 83 bis nate 68—68%, Settl. Preis 68%, Elektrolyt 83 bis 84, best selected 75½—76%, Elektrowirebars 84. Zinn, Tendenz ungleichmäßig. Standard per Kasse 173½—173½, per 3 Monate 176½—176%, Settl. Preis 173½, Banka\*) 184%, Straits\*) 177½. Blei, Tendenz ruhig, ausländ. prompt 215/16, entft. Sichten 217/16, Settl. Preis 21%. Zink, Tendenz willig, gewöhnl. prompt 20%, entft. Sichten 20¾, Settl. Preis 20%, Wolframerz\*) 31—34, Silber 22%, auf Lieferung 22<sup>11</sup>/16.

\*) Inoffizielle Notierungen.

### Warschauer Börse

vom 6. Dezember 1929 (in Złoty): 168,00-167,50 Bank Polski Bank Dyskontowy 125,00 Bank Społek Zarobk. Siła i Światło 78,50 98,50

145,00 Wysoka 70,00— 70,50 66,00 21,50— 21,25 Wegiel Ostrowiecki Starachowice 101,00-103,00 Haberbusz

Devisen New York 8,89%, Dollar 8,90, Dollar privat 8,90%, London 43,50, Paris 35,10%, Italien 46,68%, Belgien 124,78, Schweiz 173,18, Berlin 213,39, Pos. Investitionsanleihe 4% 117,00—118.00, Pos. Konversationsanleihe 5% 49,75, Dollaranleihe 5% 67,00—67.25. Tendenz in Aktien und Devisen uneinheitlich.

### Devisenmarkt

| 8   | Für drahtlose                               | 6. 12. |        | 5. 12. |        |  |  |  |
|-----|---------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--|--|--|
| 5   | Auszahlung aut                              | Geld   | Brief  | Geld   | Brief  |  |  |  |
| 7   | Buenos Aires 1P. Pes.                       | 1,719  | 1,723  | 1.727  | 1,781  |  |  |  |
| 3   | Canada 1Canad. Doll.                        | 4.137  | 4,145  | 4,136  | 4,144  |  |  |  |
| 6   | Japan 1 Yen                                 | 2,041  | 2,045  | 2.044  | 2,048  |  |  |  |
| 1   | Kairo 1 ägypt. St.                          | 20,885 | 20,925 | 20,885 | 1.892  |  |  |  |
|     | Konstant. 1 türk. St.                       | 1,888  | 1.892  | 1,888  | 20.404 |  |  |  |
| 6   | London 1 Pfd. St.                           | 20,364 | 20.404 | 20,364 | 4.1805 |  |  |  |
|     | New York 1 Doll.                            | 4,1705 | 4,1785 | 0,491  | 0,493  |  |  |  |
|     | Riode Janeiro 1 Milr.                       | 0,491  | 0.493  | 4,016  | 4,024  |  |  |  |
| 92  | Uruguay 1 Gold Pes.                         | 3,996  | 168,65 | 168,36 | 168,70 |  |  |  |
| 80  | AmstdRottd 100Gl.                           | 168,31 | 5,44   | 5,435  | 5,445  |  |  |  |
| 8   | Athen 100 Drchm.                            | 58.375 | 58,495 | 58.385 | 58,505 |  |  |  |
| 0   | Brussel-Antw. 100 Bl.                       | 2,490  | 2,494  | 2,488  | 2.492  |  |  |  |
|     | Bukarest 100 Lei                            | 73,05  | 73,19  | 73,06  | 73,20  |  |  |  |
|     | Budapest 100 Pengö                          | 81.40  | 81,56  | 81.44  | 81,60  |  |  |  |
| 9   | Danzig 100 Gulden<br>Helsingf. 100 finnl.M. | 10,486 | 10,506 | 10,485 | 10,505 |  |  |  |
| 38  | Italien 100 Lire                            | 21,84  | 21,88  | 21.84  | 21,88  |  |  |  |
| 111 | Jugoslawien 100 Din.                        | 7.402  | 7,416  | 7,403  | 7,417  |  |  |  |
| 16  | Kopenhagen 100 Kr.                          | 111.91 | 112.13 | 111,90 | 112,12 |  |  |  |
| 15  | Lissabon 100 Escudo                         | 18.80  | 18.84  | 18,80  | 18,84  |  |  |  |
| 37  | Oslo 100 Kr.                                | 111,81 | 112,03 | 111.81 | 112.03 |  |  |  |
| 56  | Oslo 100 Kr.<br>Paris 100 Frc.              | 16,415 | 16,455 | 16.425 | 16,465 |  |  |  |
| 813 | Prag 100 Kr.                                | 12,376 | 12,396 | 12,377 | 12,397 |  |  |  |
| 3/4 | Reykjavik 100 isl.Kr.                       | 92.14  | 92,32  | 92,14  | 92.32  |  |  |  |
| 81  | Riga 100 Lais                               | 8,044  | 8,060  | 8,46   | 8,62   |  |  |  |
|     | Schweiz 100 Frc.                            | 81,06  | 81.22  | 81,105 | 81,265 |  |  |  |
| 70  | Sofia 100Leva                               | 3,013  | 3,019  | 3,014  | 3,020  |  |  |  |
| 76  | Spanien 100 Peseten                         | 58,64  | 58,76  | 58.72  | 58.84  |  |  |  |
| 10  | Stockholm 100 Kr.                           | 112.42 | 112,64 | 112.43 | 112,65 |  |  |  |
|     | Talinn 100 estn. Kr.                        | 111.69 | 111,91 | 111.69 | 111,91 |  |  |  |
|     | Wien 100 Schill                             | 58,705 | 58,825 | 58,72  | 58,84  |  |  |  |
|     | BASES SEE SEE SEE SEE SEE SEE SEE SEE SEE   |        |        |        |        |  |  |  |

# Rarlinar Rörca

### Kurseinbußen auf Abgaben — Zurückhaltung der Spekulation — Nachbörse schwach

Schachts stellte die heutige Börse vor eine neue Lage. Auch der weitere Kursverfall der Kunstseidenwerte und der ständig verzögerte seiden werte und der ständig verzogerte, anscheinend immer ungünstiger werdende Status der Frankfurter Allgemeinen verstimmend wirken müssen. Bei der in letzter Zeit wieder stärker hervortretenden Orderlosigkeit mußten die Kurse, da die Börse im Gegen satz zu den Vortagen heute wieder als Abgeber auftrat, allgemein und teilweise erheblich nach geben. Die Kursverluste betrugen meist bis zu 7%. Darüber hinaus verloren Spezialwerte bis zu 9%. Dagegen gewannen Chem. Hey den, in denen gestern Exekutionen stattgefun-den hatten, und Lorenz, bei denen angeblich eine Zufallsorder vorgelegen haben soll, drei

Unmittelbar nach den ersten Kursen konnten sich auf Deckungen der Tagesspekulationen Er holungen um Bruchteile von Prozenten be merkbar machen. Das Geschäft hielt sich bei größerer Zurückhaltung der Spekulation in eng-sten Grenzen. Anleihen ebenfalls sowohl anfangs als auch im Verlauf nachgebend, Ausänder geschäftslos. Pfandbriefmarkt umsatzlos, alte Kommunalanleihen leicht befestigt. Liquidationspfandbriefe und Anteilscheine uneinheitlich. De visen markt ruhig, Dollar schwächer, Pfunde fester, Paris, Holland und Schweiz eher etwas zum Nachgeben neigend. Geld kaum verändert aber eher leicht gefragt. was sich jedoch in den Sätzen (Tagesgeld 73% bis 9%, Monatsgeld 8% bis 10%) kaum bemerkbar machte. Der Kassamarkt zeigte überwiegend Abschwächungen. Die Börse schloß weiter

Berlin, 6. Dezember. Das Memorandum Dr. kursen, nur Chade-Aktien fester auf Auslandsnachfrage. Bemberg gegen Anfang minus 5, Velten Mühle, Gesfürel minus 3%.

Die Tendenz an der Nachbörse ist geschäftslos, Schlußkurse überwiegend angeboten,

### Breslauer Börse

Schwach

Breslau, 6. Dezember. Auf die Auslassungen des Reichsbankpräsidenten Dr. Schacht verkehrte die Börse heute in schwacher Haltung. kehrte die Börse heute in schwacher Haltung. Am Aktienmarkt waren die Umsätze wieder recht gering. Reichelt chem. lagen um 2% gedrückt. Schles. Textil auf 14½ nachgebend, Schottwitzer unverändert 103½, Flöther Maschinen kamen mit 20½ zur Notiz. Am Anleihe-markt zogen Landschaftliche Liquidations-Pfandbriefe auf 67,25 an, Liquidations-Bodenpfandbriefe mit 7,56 angeboten, ohne Umsatz. 8% Goldpfandbriefe unverändert 89,75, der Altbesitz gut behauptet. 50. Neubesitz 8,20. besitz gut behauptet, 50, Neubesitz 8,20.

### Warschauer Produktenbörse

Warschau, 6. Dezember. Roggen 25,50-25,80, Weizen 40,00—41,00, Braugerste 27,50—29,50, Hafer einheitlich 24,00—25,00, Roggenmehl 40,00 bis 42,00, Weizenmehl 0000 62,00—66.00, Weizenbis 42,00, Welzenmehl 0000 62,00—66,00, Welzenmehl luxus 72,00—75,00, Raps 78,00—80,00, Roggenkleie 14,00—14,25, Weizenkleie, grob 20,00—21,00, fein 17,50—18,00, Leinkuchen 44,00—45,00, Rapskuchen 33,50—34,50, weiße Bohnen 90,00—95,00. Umsätze mittel, Stimmung unverändert. gend Abschwächungen. Die Börse schloß weiter Verantwortlicher Redakteur: Dr. Fritz Seifter. Bielsko schwach und vereinzelt zu den niedrigsten Tages Druck: Kirsch & Müller, Sp. z. ogr. odp., Beuthen OS.